

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



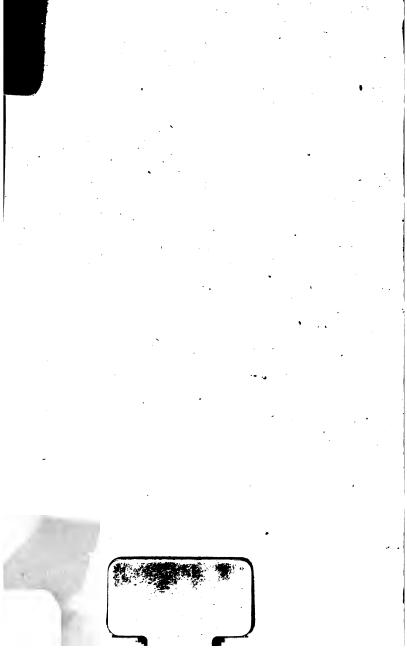

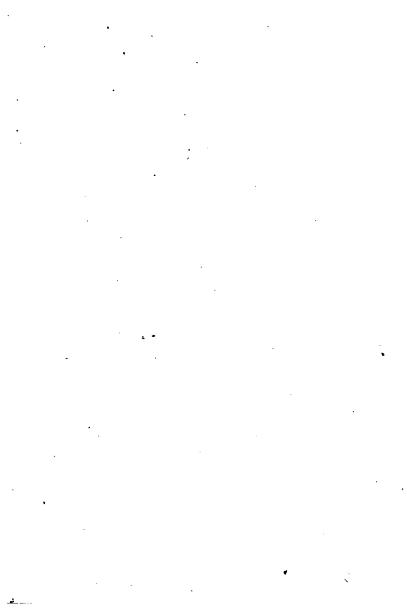

-



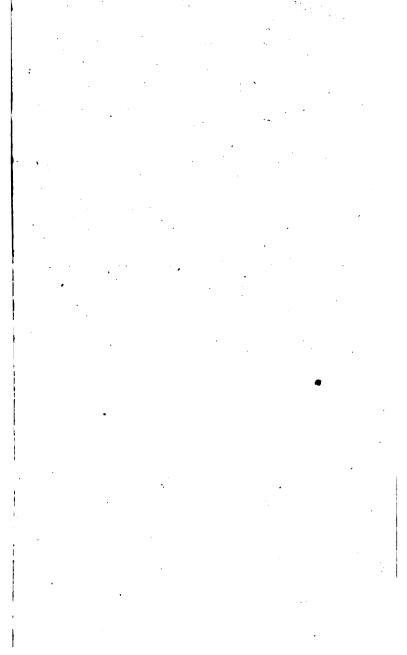

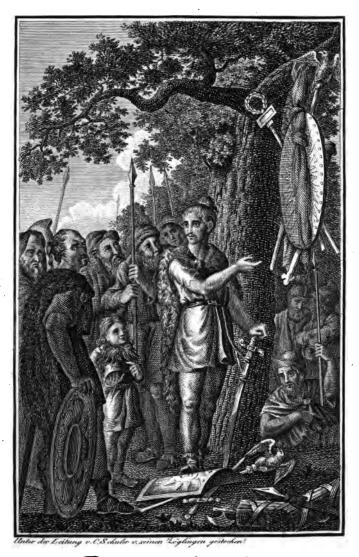

Hormann der Cherusker Fürst

## Allgemeine Geschichte

bom

Anfang der historischen Kenntniß bis auf unsere Zeiten.

Für denkende Geschichtfreunde

nou

### Carl von Rotteck.

Doctor der Rechte,

Großherzogl. Bad. Hofrath und Professor an der hohen Schule zu Freiburg, der Königl. Baier. Academie der Bissenschaften in München correspondirendem Mitgliede.

> Dritter Band. Siebente Auflage.



Freiburg im Breisgau, in ber herberichen Runft und Buchhandlung.

1 8 3 0.

### Borrebe.

Nach dem in der ersten Ankundung dieses Werkes gezeichneten Plan hatte die Geschichte von Augustus die The o-dossius noch in den zweiten Band sollen ausgenommen werden. Es zeigte sich aber, daß derselbe hiedurch eine unsverhältnissmäßige Ausdehnung würde ershalten haben. Man zog darum vor, der Römischen Kaisergeschichte einen eigenen Band zu widmen, und dieß um so unbedenklicher, da auf solche Weise die äußere Eintheilung des Werkes nach Bänden mit der innern nach Perios den in Uebereinstimmung gebracht ward.

Sey es, daß bei folder Vermehrimg ber Banbe bas Werk fich minder. jum ' Sandbuch eigne: es wird bafur - als befriedigender für ben wißbegierigen Lefer und tauglicher zum Selbstunterricht — vielleicht noch einer größern Zahl willtommen sepn. Uamöglich war, Die reiche Geschichte bes Alterthums in wenigeren Blattern zu geben, ohne entweder wichtige Fakten in Menge zu über gehen, oder bas Buch zu einem trodnen Berzeichnisse nackter Thatsachen zu machen. Beibes mare bem 3wed bes Berfaffers - welchen er in ber Borrebe zum erften Band entwickelte — gleich entgegen gewefen. Ueberhaupt wer mochte, wer'tonnte fluchtig hinmegeiten über Griechenland und Rom? Richt baß gubiel, woht aber daß un wurdig von ihnen gefprochen werde, mag zu beforgen fenn; und jene Lefer , benen bas Buch nicht schlechte bin miffallt, werben auch feine Erweiterung mit Geneigtheit aufnehmen.

Roch fet mir erlaubt, einige Worte åber eine weitere Recention meines Budes (Stes Heft bes Archivs für die Pafloreitonferensen im Bistbum Konftang 1815. C. 150) ju fagen, welche mir erft nach Beendigung biefes britten Bandes zugekommen. Der Geift der Räsie gung und Billigfeit, ber in berfelben heurscht.; bas ruhige, bedachte Artheil, bas fie andspricht, bezeichnen ben Mann von liberalem Sinn, den achten Freund bes Babren und Guten. Wer ber verebrte Berfaffer fen, - fein Betfall wie feine Difbilligung find mir withtig; und es wurde mich schmerzen, von ihm verkannt zu were ben. 3hm und allen Gutgefinnten ertlare ich mich dabin:

Sey es, daß einzelne Saze meiner Hebraischen Seschichte einer Milderung im Ausbruck bedürfen: die Tendenz des Ganzen soll ihnen zum Commentar und zur Rechtsertigung dienen; auch scheinen sie mir im Grund alle vereinbarlich,

in film d'un guid dichairt adhibeil d'indicht 18tm : Paragraph det! Ratigionsgeschichte welkhen vortugsinkisk den Weifall bes Fren Recensenten werhiell, 1883ad aber wirklicher Frethumer, - in Fatten ober im Ras somement :- betrifft; "so maße ich : mir nicht any bavon frei zu febn. Doch fika sie unwillkührlichz und gerne, ja bankbar merderich jede Berichtigung annthmen. Andriftrgewiß; — and ber-Fround der Bahrheit innß solches billigen :— : baß ich: - Ohne Robenrackfichten - immerbar nur! jenest fagte (imd: sagen werbe-), was mir - nach bedachtsamer Erwägung ber Grun=! be -- als wahr erschien. 

d a matembra († 1000) 110 - 147 gelo († 460) 115 - 148 gelo († 150)

# Allgemeine Geschichte,

alterer Beiten.

Dritter Band,

welcher bie Gefchichte von Auguftus bis Theobolius, voer von der Schlacht bei Altium bis jus großen Billets wanderung enthalt.

# Philipson of the second

vanigh consists

Complete and the Comple

### Dritter Zeitraum.

Geschichte von Augustus bis Theodo, sius M., oder von der Schlacht bei Aktium bis zur großen Bolkerwanderung.

Bom 3. b. 28. 3953 bis 395 nach Chr. Geb.

Erfter Abfchnitt. Allgemeiner Blid auf biefen Zeitraum.

### Erstes RapiteL

#### Quellen.

Ungeachtet jest die Barbarei wieder einriß, und mit allem Guten, was die alte Welt erbauet, auch die Wissenschaften allmählig verschwanden, fo hat doch foldes Loos die Geschichte später als fast alle andern getroffen. Die erste Hälfte des Zeitraums hat noch vortreffliche, die zweite wenigstens mittelmäßige Historifer hervorgebracht, und es sind uns, wenn gleich Wieles zu Grunde gieng in den nach. Rotted 3ter Bb.

folgenden Sturmen, boch noch ansehnliche Refte ihret Werte geblieben. Außerdem ift das Andenken maucher Begebenheiten durch Denkmale aller Art, Mungen, Medaillen und andere Runstwerke, Gebäude, Trumsmer derselben, Inschriften u. f. w. erbalten worden, und manche hat die Stimme ber Ueberlieserung den spätern Zeiten verfündet.

Die Berbeerungen des Mittelalters merben uns vielfachen Unlag geben, von gertrummerten Berrliche feiten ber Altromifchen Belt, von Tempeln und Pallaften, in Rom felbft und in ben Provingen, von Deerfragen, Bafferleitungen , Umphitheatern , Lagern und Raftellen zc. ju reben. Der Muinen bes ftolgen. wollustathmenden Baja mag bier, unter fo vielen abnlichen, flüchtig gebacht merden: aber Bertulanum und Dompeit gieben por allen ben finnenden Blid auf fic. 3m 79ften Jahre nach Chriftus murburch einen ichrectlichen Musbruch bes Befuv Bertulanum, Stabia und bas prachtige Dompeji (die »berühmte campanische Stadta bei Tacitus) mit Miche bededt. Mehr als anderthalb taufend Sabre blieben fie vergeffen im tiefen Grabe, bis fie allmablig - burch wiederholte, anfange jufallige, barauf planmäßig angestellte Rachgrabungen - » bas Leichentuch ber Afche von fich merfende demfelben wieder entstiegen. Auf der gangen Erde ift wohl fein Monument, das fo vernehmlich und mit fo muntervollem Gindruck, wie Diefe Gtadte, ju uns aus alten Beiten fprache. Undere Dentmale find durch fortmab renden Ginfluß der Bitterung und Barbarei untenntlich worden, und tragen Spuren der wieden

bolten Bertrummerung an fich. Diefe Stabte bat eine augenblicitiche Rataftrophe mitten im Gemubi des Lebens überrafcht, und diefes Leben gebt (ober gieng wenigstens jur Beit ber Entbedung, benn nachber murden die beweglichen Gachen meggebracht) aus taufend Rleinigfeiten , als banslichen Geratbichafs ten von icheinbar gang frifdem Gebrauch, aus ber Stellung und Gruppirung der Cfelete, felbft aus ben Spuren der Rader auf dem Straffenpflafter, anfchaus lich bervor. Un folden Gaden mar vorzüglich Dompeji reich; Bertulanum bat uns in Sanbichrife ten einen foftlichern Schat gegeben. Doch find viele Rollen in Afche gerfallen , viele noch unberührt, und im Gangen ift wenig Soffnung, einen verlornen Saupt : Schriftsteller wieder aufzufinden. Die Regies rung bat in ber jungften Beit mit vermehrtem Gifer und zwedmäßiger Borficht Die Rachluchungen in beie ben Städten erneuert.

Die allgemeinen Geschichtschreiber dieser Periode haben wir großentheils schon unter den Quellen der beiden ersten Zeitraume (B. I. S. 129. und B. II. S. 7. f.) genannt: es bleibt uns von einigen noch die nähere Charafteristrung, und dann die Erganzung des Berzeichnisses übrig.

Nach der Salfte des ersten driftlichen Jahrhunderts bludte der altere Plinius, der unermudete Forscher der Natur und der Geschichte. Außer verschiedenen historischen Berten, die verloren find, hat er, unter dem Titel Naturhistorie, aus zweitausend alten Schriftstellern einen überaus lehrreichen Auszug in 37 Buchern auf Art einer Encyclopadie verfaßt, und biedurch die schafbarsten Rennt, niffe des Alterthums und die intereffantesten Buge zu bessen Gemalde der Bergessenheit entrissen, und durch die Racht der darauf folgenden Zeiten auf uns gebracht. Er bat, wie Buffon sagt, nach einem größern Plan als selbst Arist ot eles gearbeitet. Die ganze Ratur schien er ermessen und sie nicht groß genug für den Umfang seines Genies gefunden zu haben. Wem ist nicht aus seines würdigen Reffen, des jung ern Plinius, Briefen bekannt, daß der fühne Mann ein Opfer seiner Wishegierde wurde, als er den tobenden Besuv, bei eben der Erpiosion, die Derkulanum verschüttete, von nahem zu betrachten suche?

Bon weit geringerem Werth und Umfang als Plinius Sammlung ift jene des Aulus Gellius, die Frucht seiner in Athen in eifriger, aber zum Theil steriler Arbeit zugebrachten Winternächte; und selbst jene des Athenäus von Naufratis (welche den Titel Deipnosophisten führt) ist bei dessen ungleich größerer Gelehrsamkeit und Einsicht dennoch zum Theil ins Rleinlichte gebend, zum Theil eine Niederlage bos-haften Wizes. Beide gehören ihrem Inhalt nach mehr dem vorigen Zeitraum an.

Sextus Julius Africanus, ber erfte drift. tiche Chronograph, ber ums Jahr 228 eine von Erschaffung ber Welt bis auf seine Zeiten reichende Geschichte schrieb, ist nur noch in den Bruchftuden vorbanden, welche Gufebius, der sich sehr baufig an ihn hielt, seinem eigenen Werke einverleibte.

Diefer gelehrte, bochgepriefene Bifchof von Ca. faraa († 340.), beffen - in der Urfprache verlorne, in ber lateinischen Ueberfegung (von Sieronymus?) aber noch vorbandene - Chronit bis auf das Sabr 325 reicht, ift ber Erfte, welcher die alte Befchichte in bem Beifte bearbeite, bag baraus ber Borgug ber Bebräischen Ration und ihrer Sagen und Brethumer der Beiden erhellen, und hierdurch ber driftlichen Lebre eine Stuge erwachfen moge. Diefer Beift des Gifers, mag er fonft verdienftlich fenn, if boch ber wiffen ich aftliche nicht, und verträgt fich weber mit aufrichtiger Forfchung noch mit treuer Darftellung. Borguglich ift berfelbe in ber Gefchichte Ronftanting M., bann aber auch in ber Rirchenbiftorie fichtbar; und Eufebius Ruhm murbe besmegen bei ben Orthodoxen unverwelflich grunen, wenn nicht ber Berdacht des Arianismus benfelben beflecte.

In einem melancholischen Ton sind die steben Bucher Geschichte von dem Spanier Paulus Drofius (Hormesta, oder moestitia mundi? —) geschrieben (um 420). Dat gleich Einer der größe ten Könige (Alfred M. von England) das Werk einer eigenhändigen Uebersezung gewürdigt, so ist es dennoch von sehr mittelmäßigem Werth und eine klägliche Aufgählung aller Trübsal und Noth, welche das Menschengeschlecht von seinem Anbeginne für und für gequälet; woraus dann bervorgeben soll, daß die Bedrängnisse jener Zeit — Alarich hatte so eben Rom geplündert (410.), und die Schrecken der Wölkerwanderung waren ringsum bereingebrochen — nicht der christlichen Religion, wie die Sehr

ben ihr gerne vorwarfen, fondern einem bleibenben Berbangniß jugufchreiben fenen.

Auch die spätern Chronitenschreiber find zum Theit' (mittelbare) Quellen für diesen vorliegenden Zeitzaum. Aber es ist zwedmäßiger, ihrer erst in ihrer eigenen Zeit — dem Mittelalter — umständlichere Erwähnung zu thun. Die übrigen gleichzeitigen Schriftsteller aber werden wir unten bei den Boltsge, schichten oder bei jener der Literatur zu nennen Geles genheit haben.

### 3 weites Rapitel.

### Chronologie.

Sowohl ber neuen Neren, welche in biefem Zeitraum entstanden, als auch ber Schwierigkeiten, die bei ber Bestimmung des Geburtsjahres Christi einstreten, haben wir schon im ersten Band in der Einleitung gedacht. Die Chronologische Ordnung der Bezgebenheiten nach Christus ist größtentheils im Reinen, und bei dem Eintritt der neuen Nera — welche jes doch von Schriftsellern dieser Periode noch nicht gesbraucht wird — hört auch der Einfluß der aus der altesten Zeit herrührenden Verwirrung auf. Es bleibt uns daher bloß die tabellarische Zusammenstellung des Synchronismus übrig (f. nebenstehende Tabelle).

### (Beilage zu Seite, 6.)

Beitraum.

Rulurgefdicte 9R 8 Z. b 933. Octavian 3934 3964 bm. 3965 Afturier Gold. Zeitalter ber Rom. Lites 3968 3969 Rhatien, ratur. erobert 3975 Dionne Balif. 3983 Chriftus geboren. 3. . Chr. 9 13 Tiberius. 14 Livius Patan, t Licinius 324 Concilium von Ricaa. 325 Conftanti 337 Eufebius t. 340 **Zulianus** 355 357 Julianus 361 Jovian. 363 Ulphilas. Balentini 364 Athanafius t. 37 i 375 **G**ratian 376 378 Symmadus. Theoda 379 380 Concilium von Konkantinopel. 381 Macebonius. 386 Augustin B. ju Sippe. Arcadius (394 410 420 Balentin 423 451

Petroniu

Ricimer. Augustul Ende bee

455 456

. . . . } 1 4 • • ٠ . . . . . • .

### Prittes Rapitel.

### - Schauplag der Begebenbeiten

- S. 1. Ueberhaupt. Umfang des Römis fchen Reich 8.
- Die historifche Belt bat jest fast diefelbe Grenge wie bas Romifche Reich, Gin großer Schauplag allerdings, ber die fconften Cander pon brei Belt. theilen in fich faßt', und morauf vor Rurgem noch ein reges Leben, und ein vielftimmiges Bolfergebrang geberrichet. Best ift ber Schauplog - einige Blutfcenen abgerechnet - meift fcmeigend und ode, Das Leben ber Bolfer entichwunden, und mas bie Beidichte ju ergablen bat, fast ausschliegend auf bie Revolutionen ber Sauptstadt oder die Sofbaltung bes Meltbeberrichers befchranft. Gelbit Die Ramen ber meiften Rationen geben unter, wie ihre genetischen Charaftere, und es mird der edelfte Theil der Menfchbeit in eine willführlich abgetheilte Beerde verwandelt, Die gegen ben Beren in feine Betrachtung tommt. Benn wir, betrübt über diefes Schaufpiel, ben Blid nach Benfeits ber Romifchen Grenze wenden, fo feben wir, fo weit bas Dammerlicht es verftattet, in Dften - in Parthien, ober nachmale (dem mittlern) Perfien, und in Gina - ein abnliches Schaufpiel; in Guden ift todte Buftenei; in Rorden und Mordoften aber, in ungegabmter Bildnif, fpringt ber Geift bes Muths und der Freiheit. Die Balber Bermaniens und die weiten Steppen des Gop. thenlandes, worauf bis dabin ein faft undurch.

dringliches Dunkel geruht, öffnen fic bem bistorischen Blid, und mit neugewedtem Interesse betrachten mir die roben, ungeschwächten Sohne der Ratur, welche das Berhängnis dazu erzogen batte, das verdorbene Blut der Römlinge zu erfrischen, und der dabin fterbenden Menschheit ein neues Leben zu ertheilen.

Diefe Gegenden der Mitternacht werden wir gum Theil bei der Geschichte der Bolterwanderung betrachten. Dier mag eine Uebersicht derjenigen unter den Römischen Ländern fleben, welche wir nicht schon früher zu beschreiben Gelegenheit nahmen.

Bon bem Ruden bes Mtlas bis gu Grampifden Bergen (Sochichvttland), gum Rhein und gur Donau, bann vom westlichen Dzean bis gum Euphrat und gum Raspifden Meer, in einer Breite von 300 und in einer Lange von 600 gepgraph. Meilen erftredte fich die Romifche Berrfcaft. Alle Cander in Diefer unermeglichen Begrangung - mit alleiniger Ausnahme Dauretaniens, Britanniens und Daciens, welche erft fpater erobert murben - geborten fcon ju Muguftus Reich , und daffelbe verlor in mehreren Jahrhunderten nicht eine Proving. Die beutigen Staaten von Portugall und Spanien, Franfreich mit allem Land bis an den Rhein, vier Fünftheile von Grof. britannien, gang Stalien und alle Infeln bes Mittelmeeres, Gudteutschland bis jur Do. nau, Illyrien, Ungarn, Siebenburgen, alle gander Des Turtifden Reichs in Europa,

Afrita und Afien \*), in diefem noch weiter die Runtasischen Lanis, Algier und das Meiste von Eripolis, Tunis, Algier und das Meiste von Marotto. Welch ein Reich! — Eine Bereinigung der allerschönsten, blübendsten, gesegnetken Länder und der edelsten, träftigften, gesittetsten Bölfer der Erde! — Und wie wahr und deutungsvoll find die Worte des großen v. Müller: »Es war ein harter Schlag für die Menschheit, als die ses Reich siel! ja wohl da es errichtet, und über so viele Millionen die böchste Gewalt Einem Sterblichen anvoertraut wurde!«

### S. 2. Eintheilung.

Unter den mechfelnden Eintheilungen, welche die Raifer diesem Reiche gum Bebuf der burgerlichen und militärischen Berwaltung gaben, muffen wir derjenigen erwähnen, welche von Ronstantin M. berrubtt, da sie von langdauernden Folgen, nicht nur in politischer, sondern auch in kirchlicher Sinsicht gewesen ift.

Gemäß derselben waren 4 große Präfet, turen, Prient, Illyricum, Gallien und Stalien, deren jede in eine Anzahl Diöce-fen, und diese weiter in Provinzen getheilt waren. Die Diöcesen Ehracien, Pontus, Asien, Aegypten und Orient (in engern'

<sup>•)</sup> Mit Ausnahme Arabiens, das aber anch h. z. T. nur dem Ramen nach Türkisch ift. Auch war bie Grenze gegen Perfien nicht genau biefelbe wie beute.

Sinne) — mit ihren Sauptstädten Konstantinos pel, Cafarea, Ephesus, Alexandrien und Antiochia — machten die erste Präsestur aus. Die zweite bestand aus den Diöcesen Macedosnien (Hauptstadt Thessalonice) und Dacien\*). Die dritte enthielt 3 Diöcesen, Gallien (Hauptstadt Trier), Spanien und Bristannien, und eben so viel die vierte, nämlich Ilprien\*\*) (Hauptstadt Girmium), Afrika (Hauptstadt Karthago), und Italien mit der Hauptstadt Kom. Im Berbältnis des Umfangs oder nach andern Rücksichten war dann jede Diöces weiter in 7, 8, auch 12 bis 14 Provinzen (das ganze Meich in 117) getheilt, deren meist willsührliche Begränzung nicht so bequem zur Uebersicht ist, als

<sup>•)</sup> Nicht das eigentliche Dacien zwischen der Donau und dem Rrapat, sondern die nabern Sudonaus Eander, auf welche nach dem Berluste Daciens der Rame übertragen worden.

Pene Bedeutung: Ursprünglich verstand man darunter bloß die Oftfüste des Adriatischen Meered; dann wurde Pannonien und Noricum dazu geschlagen (Diöces Ilvrien). Das große Ilvricum aber begriff überhaupt die Länder südlich an der Donau, oder genauer — als Präfektur — das Land von Beklas bis zur Donau, mit Ausnahme Ehraciens und des eigentlichen Ilvriens.

Die natürlichen, folglich ewigen Candervertheilungen, ober die Bungen ber Bolfer.

### S. 3. 3 talien.

Den Sauptfig der Berrichaft, Stalien, bag ben wir icon B. 1. G. 300 betrachtet. In der Mitte der Romifden Belt gelegen, mit den fernften Provingen übers Meer bin in leichter Berbindung, wohlbevolfert und groß genug, um eine imponirende Daffe von Rraften gu faffen, Dabei gegen Feindes-Angriff gefcutt durch die fast insularische Lage und Die bobe Alpenmauer - ichien Stalien gur Berricherin uber alle Umgebungen bes Mittelmeeres ichon durch Die Ratur bestimmt. In langem Frieden, und Jahrbunderte bindurch der Mittelpunft, mobin die besten Safte bes ungeheuren Reiches, ftromten, erholte fic Stalien von ben Bermuftungen ber Burgerfriege, und erhielt durch Reichthum, Flor und Pracht einigen Erfag für die vergeffene Freiheit. Auger Rom, meldes die Raifer auf eine ber Sauptstadt ber Belt wurdige Beife verberrlichten, glangten noch viele Stadte, wie Ravenna - fpaterbin die Refideng, - und Mailand - ber Stolz des Do. Thales, -Aquileja - Die ftarte Grenzfestung gegen Rordie fche Feinde, - Padua, Berona, Ancona, Roe la, Reapolis, Capua und viele andere Stadte, über die fruchtbaren Gefilde bes iconen Landes. Bir . mogen annehmen , daß feine Bevolferung bie ber neuern Zeiten um ein Drittbeil überflieg.

#### 5. 4. Celtifde Canber.

Die Celtischen Länder, Sispanien, Gale lien und Britannien in ihrer natürlichen Besgrenzung durch die Pyrenäen, Alpen, den Rhein und das Meer besaßen bei weitem die ihrem Umfang entsprechende Stärke nicht. Die beiden Ersten erholten sich nur langsam von ihrer schrecklichen Verblutung unter dem Römerschwert, und Britannien arbeitete sich kaum aus der Wildheit empor.

Die schwankende Eintheilung Sifpaniens in bas bieß . und jenfeitige murbe verandert. Muauft, welcher durch Beflegung ber tapfern Cantab. rer und Afturier die Unterwerfung der Salbinfel pollendete, fonderte fie in die brei Provingen Eufis tanien, (Portugall fublich am Duero, dagu ber größere Theil von leon und tem Spanischen Eftremadura,) Batica (Undalufien und Gra. nada) und Carraconnenfis (größer als beide übrigen) ab. Der Sig ber Macht mar von der alten Tarraco nach Rarthago nova gefommen. 3wis ichen den Städten Phonigifden, Rarthagifden, (B. 1. G. 427.) ober einheimischen Ursprungs, beren viele noch ftebend, viele in Ruinen ben alten Rlor Difpaniens verfündeten, fliegen jest auch Romifche Rolonien, wie Augusta Emerita (Meriba), Balentia, Cafaraugufta (3a. ragoga) auf, und wetteiferten mit jenen. Roch mar ber Reichthum der Gebirge unerschöpft fo wie die Rrudtbarteit bes Bodens; noch geichneten die Gins wohner durch Tapferteit und erfinderischen Geist fich aus. Edle und große Manner traten auf unter ihnen s Richts fehlte als der Segen der Freiheit:

Die Unterscheidung ber vier Gallischen Saupts provingen (f. B. II. G. 366.) dauerte fort; boch ermeiterte Auguftus Die Grenzen Aquitaniens bis an die Loire. Das Celtifche Gallien murde jegt baufiger Lugdunenfis, von feiner ftolgen Saupte fadt Lugdunum (Lyon) geheißen. In bas öftliche Belgien rudten immer mehr Teutiche Stamme ein: baber bas linte Rheinufer von Belvetien bis nach Solland den Ramen Germania, mit der Untericeibung in superior und inferior, betam. Diefe Provingen boten einen febr ungleichen Unblid bar. Das Rarbonnenfifche Gallien, welches fruber und auf minder blutige Beife bezwungen worden, und bei bem Benuffe eines bem Stalienischen abne liden Simmels ichon langer bie Ginfluffe Marfeillis ichen und Romifcher Gefittung erhalten , glich an Soonbeit, an Reichthum und an Menge blubenber Stadte bem Cifalpinifchen Gallien. prangten (außer Marfeille) Tolofa, Remaus fus, Arelate, Mqua Gertia und viele andere. Aber die übrigen Provingen litten noch an den Bunden der Cafar'ichen Rriege und an Reften ale ter Barbaret. Mehr als eine Million Menfchen, die Bluthe feiner Bevolferung, batte es in jenen Rries gen verloren, und fpater mußte es ben fraftigften Radwuchs ju ben Legionen fenden. Mus dem lebensreichen Bebrang feiner 300 freien Bollerichaften

war eine gabme Deerbe geworben, und viele von ben 800 Stadten (Ortichaften), welche Cafar eingenom. men, blieben verodet. Freilich batten fie meift nut aus elenden Butten von Brettern und Strob bestanben. \*) Aber. ber naturliche Fortgang ber Rultur, zu welcher die erften Schritte ichon geschehen maren, murde fie bald emporgebracht haben. Der Ginflug einer regelmäßigen Administration, die Ungiebungs. fraft ber burgerlichen Gemalten oder der militarifchen Standlager, mitunter auch die Bortheite der Sans belslage beforderten jegt bas Bachsthum einiger Stadte. Lugdunum, Augustodunum (Autun), Befontio (Befangon,) Burdigala (Bordeaur, ) Mogontiacum (Maing), Bannes (in Bretagne), por allen Trier (Augusta Trevirorum) nebst meb. reren andern boben fich empor; doch blieben die meis ften - unter benfelben auch Lutetia Parisiorum (Daris) - in ihrem armlichen Buftanb, und im gangen batte bas Cand fich noch nicht erholt, als bie bereinbrechenden Barbaren es von Reuem verheerten.

Britannien (die Binninsel, ober das Can) ber bemalten Menfchen, auch Albion, Dochland, gebeißen ), welches Cafar vergebens angegriffen, und Auguftus der Eroberung faum werth gehalten, wurde, unter ben Raifern Claudius, Rero und Domitian, bis an die Caledonischen Berge erobert. Bon diefer Infel, jegt ber Bebie

<sup>\*)</sup> Bergl. Vitruvius, L. II. c. 1.

terin ber Meere und weiter Canter in allen Belt theilen, mar bamals nichts als die Bilbheit ihrer Ginwohner befannt. Pomponius Mela (unter Claubius) boffte (L. II. c. 6.), daß durch die Giege ber Legionen einiges Licht über Diefes Rabelland fommen fonne! ber portreffliche Agricola, melden Domitians Gifersucht an der Bollendung ber Erobes rung binderte, ficherte menigstens bas gewonnene Land burch eine Reibe von Berichanzungen, welche er amifchen den beiden Geearmen von Edinburg und Dunbarton (Firth of Forth und Rirth of Cinde) aufführte. Sad rian befestigte weiter füdlich die Linie von Rem : Caftle bis Carlifle; aber ber Legat Des Untonius Dius, Collius Urbicus rudte wieder an Agricola's Grenge por, und verftarfte fie burd einen auf einem fteinernen Grund aufgeführten Ball von Rafen. Geverus endlich jog langs bes Datrianischen Malls eine Mauer von Steinen. Much Britannien erhielt gum Erfag fur feine milbe Rreibeit und fur Strome vergoffenen Blutes - Romifche Rultur. Zwar blieb es meift hirtenland, aber auch Stadte blubten auf. Dort, ber Gig ber Regierung, biente verschiedenen Raffern gur Refideng, und Conbon mar icon bamale burch Sandlung wichtig.

### S. 5. Das Cand von den Alpen gur Donau.

Meniger ausgedehnt und kultivirt als die celtischen Länder, aber durch die Lage — als Bormquer Staltens und Konstantinopels gegen die nördlichen Bölfer — und durch den kriegerifchen Geift der Einwohner wichtig maren Die Prov vingen von den Alpen und dem Samus bis gur Donau.

Unter diesen war jedoch Delvetien bis zum Rhein noch ein Celtisches Land, und gehörte zu Gallien (zum Theil zu germania prima, zum Theil zur Belgischen Provinz Sequanien ), zum Theil — gegen die Penninischen Alpen — zum Lugdunen sichen Gallien.) In vier Kandtone — Urbigenus, Ambronicus, Tigurinus und Tugenus — vertheilt lebten die Delvetier, seit ihrer Niederlage durch Cafar, in ruhigem Gesborsam, welchen zum Ueberfluß noch die Rolonien von Aventicum, Roviodunum, Vindonissa, und Augusta Rauracorum (Avenche, Nion, Windisch und Kaiseraugst) sicherten. Die alten verstrannten Städte wurden langsam wieder erbaut.

Bon bem Gebirgestod des Gotthard über die Lepontischen und Tridentinischen Alpen, an den Quellen des Rheins und des Inns, dann zwischen diesen Flüssen dis zum Brigantisnischen oder Bodensee und zur Donau, von ihrem Ursprung die zum Einstuß des Inn — aber auch südlich über das Gebirg Abula die an die See'n Oberitaliens und die Etsch — behnte sich das Rhätische Land, welches in seinem norde

<sup>\*)</sup> In engerer Bedeutung mutbe aber Sequanien nur bis jum Jura gerechnet.

nordlichen Theile, vom Bobenfee bis gur Donau, Bindelicien, ober bas niebere Rhatfen (Rhaetla secunda), fo wie der füdliche Theil Do. benrhatien (Rhaetia prima) bief. Im Dften bes Innftromes aber bis an bie Duellen bes Gapus und den Rablenberg (Mons Cetius). von den Julischen Alpen bis jur Donau, mar Roris cum, ein ranbes hirtenland, reich an Gifen, und poll ftarfer Menfchen. Aber obne Berbindung mit ben Bollern bes großen Teutschlands fenseits bet Donau, wie batten Noricum und Rhatien ber noch ungeschwächten Dacht bes weitherrichenden Rom wie berfteben mogen ? - Augustus unterwarf fic biefelb ben, doch erft nach ichwerem Rampf. Belbiben a (Milten in Tyrol) mar die hauptstadt Rhatiens; Tribentum, Curia u. a. bief a und jenfeits ber Minen gierten Das Canb. Aber größer und wichtigen wer in Bindelieten die Schone Augusta - Vindelicorum (ber Benden em lech - Mugsburg), und ansebnlich Die Stadte Brigantium, Regina Caftra (Regensburg), Batava Caftra (Paffau) mit mehreren andern. Much Roricum - wiemobl das alte Roreja genftart marb - fullte fich unter ben Raifern' aftmabtig mit Stadten, wie Centia (Ling), Cetia (Ct. Polten) und das michtige Bus vavia (Salzburg).

### S. 6. Donau-Lanbert,

Tangfain aufblubenden Vindo bie na (Bien) fibts bort, wo an der Save-Mundung die Stadte Taus n. Rotted Ster 20.

### 18 III. Rap. Goauplag der Begebenhriten.;

runum und Singibummm (Semlin und Belgrad) die Grenze Mössens heckten — über einem Theil Destreichs, Steiermarks und Krains, Niederungarn, Slavonien und Worde, nach dem Bas Land Pannonien, und wurde, nach dem Lauf der Donau, in superior und inferior getheilt. Bon den berühmten, Städten diese von Natur so reichen, und durch die Römer trefflich angebauten Landes sind das prächtige Sirmium (bei Mitrowis?) und Carnutum (bei St. Petronello?) gang und wiederholt, andere wie Mursa (Esel), Petovia (Pettau) zum Theil zerstört worden. Kein Land war mehr als dieses den Nordischen Barbaren Preis.

Das große Dacien, von ber Donan (vber Sheif, - gwifden beiben Ffuffen wohnten nad. male bie Metanaftischen Sagnger) bis gu ben Ratpathen und jum Tyras (Dmefter), alfo Dberungarn, Siebenburgen, Moldan und Ballachei, blieb nur von Trajan bis auf Aurelian eine Romifche Proving. Un die Stelle von Decebalus gerftorter Sauptstadt, Sarmi. jedetbufa (unfern des eifernen Thors in Siebenburgen?) baute ber Sieger Ulpia Trajana (Barbely, Ulpianum - Rloufenburg) und andere Städte. Soon war 'Meabia megen feis ner Baber berühmt. Alba Julia (Rarleburg), Tibiscum (Caranfebes), gierten bas allmählig aufblubende Land ; aber der Sturm ber Bolfer. manderung, der werft auf beffelbe fiel, jerftorte Maes.

Da jogen fich biejenigen Ginmobner, welche bie Gefittung liebten , auf ben Ruf Murelians über , ben Biter (alfo bieg bie untere Donau von Ario, polis (Roffavat an) nach Möften, und gaben ber Ufergegend bes großen Rluffes ben Ramen Dacia ripenfis. Aber Doffen erftredte fich bis an ben Damus, und von Pannonien bis ans Schware ge Deer. (Man unterschied bas obere und nies bere Mösten (prima und secunda), wovon biefes jegt Bulgarien, jenes Gervien beift.) ber Grengfestung Singibunum maren Raiffus (Riffa) im obern, Mitopolis aber, Gerbica (Sophia) und Dionnfopolis (Barna) im untern? Möfien berühmt. Das Cand mar reich an Getraide, Die Einwohner voll Rraft und Muth.

### S. 7. Damus olanbet.

Die Illyrischen Gebirge, melde, unfern ber Abriatifchen Ruften . von ben Ulpen jum Das mus gieben, fonderten Dannonien und Dbermösien - und tiefer in Guden nach Daces von Silpricum (in enges rer Bedeutung ) ab. Diefes Ruftenland , Japie Dia, Liburnia (Morlachien) und Dalmatia, fammt den vielen daju geborigen Infeln, unter einem fast Stalienischen himmel, an romantifchen Lagen überreich, und in alten wie in neuen Beiten von einem Gefchlecht fubner Geefahrer bewohnt, wurde durch die Prachtliebe der Raifer mit Stade ten und Palaften gegiert. Die meiften bavon lies, gen test in Srummern, i wie , Carbonan

voezüglich — wo nun Spalatro — das einst fo ftolze Salona, in deffen Garten Diocletian reinern Lebensgenuß alb' früher auf dem Throne fand.

Die ganber fublich am Bamus, Ehras cien, Macedonien, und Griechenland nebst ben Infeln haben wir fruber (I. B. G. 250. f. II. B. 6. 117. 118.) betrachtet. Griechenland bieg jegt Achaja, und taum nimmt bie politische Geschichte mehr Rotig von der fleinen Proving, aus welcher einftens die Befieger Perfiens bervorgegangen. aller Achtung, welche die Romer, fast unwillführlich. bem Griechifden Genie gollten , mochten fie boch bem Lande, das nur durch die Freibeit groß gewesen, ben alten Glang nicht wiedergeben. , Biele Stadte gerfielen; Athen murde burch die Gothen geplunbert. Bon den beweglichen Runftichagen mar bas Befte nach Rom gefommen. In Macedonien erbob fic Theffalonice uber alle Stadte des Canbes. Den Eingebornen blieb ber Rubm ererbter Sapferteit. Das einft milbe Ebracien murbe burch Berlegung der Refideng nach Ronftantinopel (Bo. jang) ber Mittelpunft bes Reichthums und ber Bracht. Schon fruber batten verschiebene Raifer es mit neuers bauten Städten gegiert. Reben benfelben behauptete Perinthus (Beraflea) ben alten Rubm. Auf bem Lande dauerte jum Thail die Robbeit der einheimis ichen Stamme fort.

S. 8. Die Morgenlande.

<sup>&</sup>quot; And Die Morgenlande Roms, Rlein.

affen, Syrien, Phonizien, Palaftina, auch Mesopotamien und Armenien, die beständigen Bankapfel zwischen Rom und Mittelasien, haben wir an geeigneter Stelle beschrieben. In Mesopotamien behaupteten die Römer bis auf Jovian die wichtige Grenzsestung Nisibis. Auch in den Raustasischen Ländern, Colchis, Iberien und Albanien — vom Schwarzen bis zum Kaspischen Meere — war seit Pompejus ihre — jedoch von Scythen und Parthern oder Persern haussig bestrittene — Derrschaft gegründet.

Roch fühlte Kleinasien die Nachweben des Mithridatischen Kriegs. Biele alte Städte — wie Halisarnaisus, Knidus, Epcitus — lagen in Trümmern. Undere, wie Troas (Alexandria) Sardes, Anspra, Sinope, behaupteten ihren alten Glanz, oder vermehrten ihn, wie Smprna und Ephesus. Biele stiegen neu empor, wie Laodicea, Apamea, Nicäa, und Diostetians gewöhnliche Residenz, Risomedia. Bon diesen und einer Menge anderer Städte zeigen heute meist nur Trümmer die ehemalige Herrichseit, und zugleich, um wie viel bester noch die Römische als die Türkische Perrschaft gewesen. Die Erhebung Konstantino, pels hatte gute Folgen für das benachbarte Kleinsassen.

Auch Sprien prangte mit neuen Städten, meist aus den Zeiten der Seleucidischen Macht. Ein anderes Laodicea und Apamea, Emesa, das alte Berda (Aleppo); Edessa, vor allen aber Antiochia, am Orontes, die

ftolge hauptstadt Afiens, waren mit reichen und wollustigen Ginwohnern erfüllt. Palmpra bob bis auf Zenobiens Fall ihr Saupt stolz über die Buste. Auch in Palästina mehrten, verschönerten sich die Städte; aber Aelia Capitolina glith dem alten Jeru salem nicht. Phonicien zeigte nur Reste alter Derritchfeit; doch war die Rechtsschule von Berptus berühmt.

#### S. 9. Afrita.

Neber Gaga, zugleich Grenzselung und Sanbeisstadt, gieng die Strafe nach Megppten. Acht Millionen Sinwohner zählte dieset Land, welches feit Alexanders Zeit den Segen des fruchtbarften Bodenst mit dem reichsten Sandelsgewinn verband, und so viel als gang Gallien ertrug. Alexandrien, pollerfüllt und prächtig, mochte sur die dritte, Stadt des Reiches gelten.

Marmarifa und Eprenaita wurden weit perduntelt durch Alegypten. Seit dem Fall von Rassthag war der Dandel hier und in den Syrtenslandern febr vermindert, und barberische Stämme steien durch Einfälle schwer. Doch erhab sich Kansthage selbst von Reuem aus der Alche, und war die Erste, wenn auch nicht mehr Perrscherin, der 300 Städte ihres alten Gebiets.

Rumidien mar Eine der Agentammern Roms. Auch Mauretanien, welches erft unter Clausdius Pruchtdius Proping wurde, zeichnete fich durch Fruchtbarteit aus. Man theilte es in Mauretania Cafariensis und Tingisana, von den Sauptfädten Colarea (Algier) und Tingis (Tanger) alfo genannt. Roch andere Stadte, burch Panblung reich, gierten bie Rufte. Auch im innern Land fliegent welche empor. Suetonius Paulinus gieng zwar über ben Atlad, aber obne Erfolg. Gang Rord, afrila war noch ein Sig ber Rultur und ber Fulle.

# Biertes Rapitel,

Allgemeinfte Gestalt ber Belt,

9. 1

Charafter bes Beitraums. Bir baben ben rafchen Fortgang ber Boller von der Bilobeit gur Ruftur, von der Schwache jur Rraft, von ber Uner-'fabrenbeit gur Beisbeit gefeben. In ber Ginrichtung ber Staaten ift eifrig und mit Erfolg, bier gur Begrundung ber Freiheit, bort gur Befestigung ber Derricaft gearbeitet worden. Der reifende Berftand hat allenthalben in gottlichen und menschlichen Dingen Shage bet Erfenntniß gefammelt, und Bieles bavon ift in die Musubung , ins Privatteben und in Die Gefellichaft übergegangen. Induftrie, Runft, Biffenfcaft und Ausbreitung bes Berfebes unter Menfchen und Boltern haben in fteigendem Berhaltnig bie Bequemlichteiten und Genuffe bes Lebens vervielfaltigt , und enblich find die wichtigften Rationen ber Erbe in eine große Daffe - fonach in Die Gemeinschaft ber Anwendung ihrer, einft getheilten ober feindfeligen Rrafte - sufammen getreten.

Rad so michtigen Fortschritten, und bei bem gebauften Gogze ber Erfahrung, mochte man nicht mit Grund noch Größeres fur bie Folge erwarten? -Aber folder Doffnung entgegen - wenn fie je gebegt mard - erbliden wir einen traurigen Stillftand, ja mohl einen Rudichritt in den Bestimmungen ber Menichen. 218 ob bas Dochfte bereits erreicht gewefen, mas unter ben Umftanden jener alten Beit, und nach dem Gang, welchen die Bildung der Mene Bormelt genommen, erreicht werden iener Innte, fleng ber Rudgang, fcheinbar unausweich. lich, an; fo wie auf die Periode ber vollen Danne. Fraft das binfällige Alter folgt. Die Triebrader ber alten Berfaffungen , wodurd bie Freiheit ; follte gefdügt werden, maren abgenugt, und es fehlte an Beift ober an Rraft, fie wieder berguftellen oder neue au erbauen. Ermattet burch die langgedauerte Un-Rrengung gaben fich die Burger des größten Reides, bas jemals die Erde fab, und welches ben Abelften Theil der Menschheit begriff, der ungemelfenen Gemalt Gines Gingigen bin , mit eben der Anathie, womit auch die Bolfer Die Bernichtung ihrer einft fo fandhaft vertheidigten Rationalität ertrugen. Dan ichien fein anderes Bedurfnig mehr au kennan ale Rube, Bequemlichkeit und in al-Ion Genuffen eine mit ber Berminderung der Empfänglichkeit im Berhaltniß ftebende Steigerung bes Reizes, Menige Spuren won Genic; im Phofifchen wie im Moralifchen Abnohme der Kraft, troges Benugen, gulegt Bergeffen der porbandenen Erfin. bungen, bescheibenes Nachtreten in ben fruber geebneten Bahnen, aber feine neue Ausbente in Runft und Wiffenschaft; in ber Religion Rudtehr des tundischen Aberglaubens, wohl auch verzweiselter Unglaube — allenthalben Erschlaffung, und hieraus — beschleupnigt durch außere Stürme — der Untergang.

3mar biefe Charaftere paffen nur auf bas R 6 mifche Reich; aber eben biefes enthielt ja ben groß. ten, wenigstens ben mertwurdigften und faft allein bis ftorifc befannten Theil der Menschheit. Sonach mochte es icheinen, daß die Urfache jener traurigen Beftim. mungen blog in ber Bildung folden Beltreiches, wodurch die Schicffale aller Bolfer an das Berbangniß bes Ginen Rom gefnupft murben, und nicht in elnem allgemeinen Altern ber Menfchheit gelegen habe. Mlein nie mare unter den edelften Bolfern das Beltreich, noch in demfelben die bespotifche Alleinberrichaft aufgetommen, wenn nicht Rraft und Beift icon fruber erichlafft maren. Rur über alternde Stads ten mochte Rom mit fo geringer Mube fein Scep. ter freden; und batten bie Sauptmachte, auf beren Sturg jenes feine Große baute, Die jugendliche Energie ber Spanier befeffen, Rom mare im Rampfe verblutet, bevor es flegte. Diefes Rom Gelbft aber - batte es nicht ichon gealtert mare burch die Tugend eines Cato und burch Brutus Muth gegen Cafar und Auguftus gerettet morben.

Go mabr jedoch und folgenreich die Ibee von Den Stufenaltern der Boller und der gesammten Menschheit ift, (wobei freilich nicht nur wie bei

einzelnen Menfchen balb ein naturlicher Bang, Bald eine feibstverschuldete Befdleunigung Dabinwellens, fondern auch, was bei jenen nicht Batt findet, eine Berjungung ober Biebergeburt eintreten tann) fo foll fle gleichwohl nur bagu bienen, Die Dauptgeftalt der großen Perioden, um deren Heberschauung gu erleichtern, durch die bervorfpringendfen Buge ju bezeichnen. Die weitere Musführung überlaffen wir der Philosophie der Geschichte der Menfcheit, Die Beltgefdichte, als eine bescheidenere und ftrengere Biffenschaft (Bergl. B. I. Cinleit. S. 83.) barf bei ihren Darftellungen fic nicht in das Reich der Joeen verlieren, fondern muß fich mit dem pofitiv gegebenen Bufammenbang ber Begebenheiten begnugen. Es ift auch eine folche Darftellung - in vorliegendem Ralle - lebre reicher, menigstens prattifcher, als die erhabenfte Unficht nach I be en. Denn wenn es ein Berbangnig oder ein Gefeg ber Ratur ift, bas bie Stag. bem Greisenalter und ber Mufibjung entgegen führt, fo mogen wir demfelben nicht entweichen: wird aber das Unbeil als Folge bes Gelbftver. foulbens ober auch der Bermirrung darge-Rellt, fo tann ein fpateres Gefchlecht baraus bie ein-Dringlichften Lebren fur feine eigenen Ginrichtungen und Dandlungsmeifen ichopfen.

In Diesem Sinne besteht der Charafter Des votliegenden Zeitraums barin, daß berfelbe bas impofante Bild einer Universalmonarchie und ihrer Birfungen im Guten wie im Bofen enthalte. Denn außer Rom fommt jest fast gar Richts vor 'in der Geschichte, und das Schidfal fchien abe Umiftande in Beziehnng unf Diefes Weltreich abfichtlich babin vorbereitet und angeordnet zu haben,' daß alle Folgen einer solchen Macht, unter jeder Borausfezung mit überzeugender Rarbeit vor uns traten.

## S. 2. Romifches Beltreich.

II. Summe ber politifden Begeben. beiten. Rachdem die Romer unter der fangen Gemalt bes aus Rlugbeit gutigen Muguftus Die Rreis beit vergeffen , bierauf unter feinen nachften Rachfolgern alle Schmach und alle Schreden ber Tyrannei ertragen geleent, endlich in der Folge eines Domitian auf einen Titus ben auffallenoften Beweis von bem fomantenden Loos eines burd unbefdrantte Alleinberricher regierten Bolles erfahren batten : trug es fic burd eine angerordentliche - in ber Beichichte aller Canber und aller Zeiten ifolirte - Sugung gu, baf fie fast bundert Sabre lang in unabgebrochener Reibe lauter portreffliche Monarchen erwielten, bei deren Beisheit und Gute Die unbeschrantte Gewalt ein Blud ichien , Da fie ihrer Tugend freien Birfungefreis verlieb und ihnen gleich den Gottern gu dem Willen auch die Dacht ertbeilte, dem gangen Beichlechte mobithatig ju fenn. Gleichwohl mas baben fie mit ihrem unermudlichem Gifer, mit ibrer ' mabrhaft vaterlichen Licbe, mit ben liberalften Regierungsmarimen bewirtt? -Ordnung . Boblbabenbeit, Flor Des Aderbaues und ber Gemerbe, ungeftorten Bertebr über alle ihre weiten

Lander, und Dericonerung berfelben burch folge Dopumente einer gefcmactoollen, meift auch nuglichen Pracht in Tempeln , Palaften, Deerftragen, Bruden, Bafferleitungen, Badern und andern Gegenftanden burgerlicher Berfeinerung. Aber bei Allem dem , und obicon, Die Grengprovingen abgerechnet, ein tiefer Friede die vielen einst feindfeligen, nun aber bruderlich und feft ju einem Staat verbundenen Boller begludte, - mar - felbft unter einem Erajan und Mart Murel - Die Abnahme Des Genie's, ber phofifchen und moralifden Rraft, fonach ber Menfchenwurde - melde mobl mehr werth ift, als Boblhabenheit und Kriede - in der gangen Romifchen Belt gu bemerten. Und es tann uns biefes nicht befremben. Gelbftgefühl ift Die Bebingung der Charaftergroße; wie fonnte aber foldes auftommen da, wo man Richts mehr Gich Gelbft, fondern Alles der Gnade eines Beren, wenn auch bes Beften - verdante? - Bie mare moglich. Das Prefare eines Buftandes ju vergeffen, worin 21. les von der Laune - oder auch bem Charafter -Eines Sterblichen abhängt? - Die übergroße Berehrung Diefes Gingigen tann auch nicht anders als nachtheilig auf die 'Burdigung' bes Berdienftes wirfen. Tugend, Genie und Rraft genießen feiner felbftftandigen Uchtung mehr, fondern nur in fofern ein gutiger Blid bes Beren auf fle fallt. 3a, fie tonnen fogar fur Berbrechen gelten, wenn ber Des. pot argwöhnisch ift. Das bemuthige Bewußtfenn Diefes Berhaltniffes brudt ben Geift nieber, und Der eble Betteifer erftirbt, wenn ber bochfte Rubm

der eines guten Knechtes ist. Können Wohlfeilheft und Rube Ersag für folden Berlust geben? — Aber die Gewohnheit der Erniedrigung tilgt zulezt sos gar das Gefühl derselben, und es ist keine bessere Schule für Sklaven als die Sklaverei. Sonach läßt sich mit Bahrbeit sagen, daß Nichts in Despotien gedeihen kann, was Erhebung und Kraft erheischt, und daß nothwendig, weil Beides eine Wurzel hat, solche Staaten so arm an Tugenden als an Talenten werden.

Um wie viel mehr, wenn bas Defpotenreich gui gleich ein Beltreich ift ? - Denn in einem folden bort auch ber Rationalwetteifer und jene Am ftrengung auf, welche bie Rolge ber Roth'ift, pber einer gefahrvollen Stellung zwischen feinbfeligen Dade ten. Das fleine Athen, bas nur 20,000 Burger ablte, bat in einigen Menschenaltern mehr und gros Bere Runftler, Beife und Selben erzeugt, ale ber ungebeure Romifche Staat , welcher wohl 120 Millio. nen Ginmobner entbielt, in einem balben Sahrtaufend bervorbrachte!! Auch wird, je größer bas Reich, und je fdwerer bemnach fur Ginen Gingigen beffen Ueberichauung ift, Die Gewalt der Stattbalter um fo unum forantter und befto großer bie Gefahr fur den Burger fenn, felbit unter einem guten Rurften tyrannifirt an werben. Endlich bort in der Universalmonarchie auch bie lexte Buflucht ber Gebrudten , Die Berlaffung ber bedrangten Beimath auf. Man ift nicht rettungs. los, fo lange noch irgend an einem guganglichen Drt die Freiheit blubt; nur dann wird die Tyranmet obne alle Schen ibr haupt erheben, wenn fie weiß, bag ibr nicht zu entrinnen ift.

Die Römer, welche jenseits ihres Staates Richts als Meer und Buftenei oder unwirthbare Känder von Parbaren saben, befanden sich in dieser trautigen Kage, und lernten gang deren Schrecknisse kennen, als nach Markus Lod auch die Augenden der Antonnine verschwauden, und eine Folge von meist bosen; zum Theil verworfenen Kaisern das ganze Gewicht der Staverei auf die zahmen Boller legte; wäherend die wenigen guten oder mittelmäßigen Fürsten nur eine vorübergebende und theilweise Linderung brachten.

#### 9. 3. Urfachen feines Berfalls.

In bem Fortgang und ber Ausbildung biefer Defpotie, und in der Abspannung, welche von einem Beltreich ungertrennlich ift, haben wir die Daupteurfache von dem Berfall und der Auflofung eines Staates gu fuchen , welcher , nachbem er einmal in folder Ausdehnung errichtet und befestiget mar, nach ber in ibm enthaltenen Daffe phyfifcher Rrafte, und nach feiner von bem weifesten Rurften enthaltenen Dranifirung und innigen Bertnupfung unerschutterlich begrundet auf die langfte Dauer ichien. Jedoch tamen noch mehrere theils innere theils außere Umftande bingu, welche ben Ruin beschleunigten und vollftandiger mochten. Huch von jenen Umftanben find Die meiften als Folgen ber Defpotie im Allgemei. nen ober als nabere Bezeichnung bar Romifdon Defpotie ju betrachten. Montesquien und nach

ihm pfele Anders haben dieß Alles fcon fo in bente liches Licht gefegt, daß wenig Neues mehr zu fagen bleibt.

Die Gewalt der Raifer bernbte in ihrem Urfprung, und fo auch in ber Roetbauer auf militarifder Dacht. Dierans finf jene ausnehmenbe Beganfte gung: des Goldatenftandes, welche die Buelle unfäglie der Bebrudung fur bie Burger wurde, und jufent auch bem Throne Gefahr brachte. Die Gelbaten. im Bewußtfenn ibrer Starte, bielten fich fut befreit von der Unterthanapflicht, und faben fich bafb afe Derren des Reiches an. Die Ordnung ber Radi's folge ober ber Babl bes Raifere mar nicht burdis Gefeg bestimmt; die Goldaten meften mit Beziehung auf bie veralteten Berbaltniffe bas Recht fich an, ben Die Bratore ju ernennen. Die Bratorianer - die Raiferliche Garde - auben bas Beilviel , die umigen Armeen folgten. Ihre widerftreitenben And fprache brachten verderbliche Rriege betvor. Belde Maagregeln auch einsichtsvolle und fraftige Fürsten gegen biefes Grundubel ergriffen - es mar unbeile bar; immer blieb ber Prafectus Bratorio dem Rafe fer gefabrlid, und jeber General, nach bem Daaf feines Berbienftes, modte Rardt ermeden; um fo mehr, ba bei ben eingetretenen Beranderungen bes Rriegswefens weber ber Rame Roms noch bie Idee eines gemeinf amen Baterlandes ben Truppen mehr Soen gebot. Soon langftens waren die weichlie den Romer bes Rriegsbienftes entwöhnt; aus Provingialen, meift in ben wilbern Grenglanbern, murben die Legionen gebildet, und biefe

Strefter - gwar auch > Burger & bem Ramen nach, feit Caracalla's Zeit, \*) waren boch obne Intereffe für Rom, bas fie nicht tannten, und gum Theff wall ererbten Daffes gegen baffelbe, ober untereinanber. Rulest wurden Barbaren, fogar in gangem Saufen , und unter ihren eigenen Anführern in Gold genommen, wodund benfelben ber Beg ju ben obere fen Staatsmirtben geoffnet; und Gelegenheit gum gen fabeliten Berrath gegeben wurde. Die Erbebung ber Chriftlich en Religion und bie Berlegung ber Refideng nach Ronftantinopel, da fie alle alten Berbattniffe forten, murben weitere Grante bet Schwäche, und bie Theifung bes Reiths - Die anfongs nur vorübergebend, bann aber bleibend gefont we wollenbete fie. Dod erbfelt fich bas Do va gen tan bifche Reich durch Die Reftigfeit feiner Daupte Kadt und andere Umstande, freilich bedrängt und langfam dabinfdwindend, bis auf die Demannifde Reit: aber bas Abendlanbifde erlag jegt fcon feiner eigenen Erfcopfung und ber aus Rorden bereinbrechenden Rluth. :

## .. S. 4. Außerrömische Belt.:

Germanische Boller waren es, welche unmittelbar diese große Revolution bewirkten, wiewohl auch Asiatische Horden daran Theil nahmen. Zenseits des Rheins und der Donau hatten die

<sup>\*)</sup> d. i. feit der Ertheilung des Burgerrechts an alle Provinzialen. f. III. Abschn. l. Kap. S. 3.

Die Romer niemals festen Fuß gewonnen. Die Natur batte bier in Balbern und Bildniffen ein fartes Bolf aufgezogen, welches bas morfche Gebaude ber Beltberrichaft gertrummern , ein neues Gefdlecht pflangen. und ben Boden ju einer neuen Ordnung ber Dinge bereiten follte. Schon in dem Buftand ber Bereingelung boten die Teutschen den Baffen der Beltbeffeger Erps. 218 fie fich in größere Daffen vereinten, wurden fie furchtbar auch im Angriff. Berichiebene Urfachen, insbesondere ber Stof anderer Bolter aus bem tiefen Rorden und Often, trieben die Germanen aufs Romifche Gebiet. Ein Schwarm brangte den andern. Much Sonthien ergoß feine Schaaren, und die Allgemeinheit der Bewegung machte fie unwis berfteblich. Germanen theilten fich in bas Abendlanbifde Reid.

Minder gludlich ftritten die Parther gegen Rom. Trajan demuthigte fie. Aber eine innere Revolution, die eine Perfische Opnastie auf den Thron Mittelasiens feste, gab dieser Macht ihre Furchtbarkeit wieder. Dennoch blieb der Euphratibre, wie vom Berhängnis bestimmte, Grenze.

In den Bewegungen Doch - und Rord. Aftens haben neuere Schriftsteller \*) den Grund der Bolterwanderung gefunden. Sina blieb eine eis gene Belt.

<sup>•)</sup> Desguignes Hist. des Hung, etc.

s. Rotted 3ter Bb.

Zweiter Abschnitt.

Detaillirte Geschichte des britten Zeitraums.

Erstes Rapitel.

Geschichte bes Römischen Reichs.

S. 1. Quellen. Ueberhaupt.

Bir baben im erften Abschnitt die geographische -Ueberficht Diefes unermeflichen Reiches gegeben und ber bunbert Rationen, über die es feinen Gcepter ftredte. - Beldes find nun die Quellen feiner Geschichte? - berfelben haben mir allerdings in anfebnlicher Menge und großentheils von befriedigender Glaubwurdigfeit. Zwar geben fie uns meift nur über Die Perfon bes Raifers und über feine nachften Umgebungen, über die Ungelegenheiten der Sauptftact, und in ben Provingen nur über jene Bewegungen Runde, die auf Thronfolge, oder Usurpation oder Einfälle ber Barbaren Bezug haben: aber wir tonnen auch mit Billigfeit viel mehr nicht verlangen. Durch Die Bereinigung fo vieler Boller unter eine Derr-Schaft verloren fie alle-mit ihrer Gelbitftandigfeit auch ihren gefonderten Rreis des Wirtens und des Leidens. Sie tommen fortan nur als Theile bes großen Gangen in Betrachtung , welches felbft nur burch feine Centralgemalt Berienlichfeit bat, und lebt. Bas bat

uns, außer ber allgemeinen Charafteriftif ber in trauriger Ginformigfeit fortbestebenden Berfaffung. Rultur und Sitte, Die Geschichte Gina's in Sabre taufenden Underes gelehrt, als Regenten . und Donge ftienwechsel, Sofintriquen, Emporungen und aufern Rrieg? und mas laffen fich auch in ben eingelnen Provingen eines folden, jum fflavifden Geborfam gemobnten Reiches fur besondere Ereigniffe benten, als Die jufällige Rolge guter oder bofer Statthalter, bie leidende Theilnahme an den Ummalgungen der Sauptftadt und der blutbezeichnete Cauf feindlicher Deere? - Aber felbft durch ibre Durftigfeit und traurige Beftalt tann eine Befchichte lebrreich werden ; benn fie enthält in treuer Darftellung das Leben ber Bolfer, ber ihren Todesichlummer, und die Grande von Beibem.

# S. 2. Insbesondere.

Unter ben Quellen ber Romifchen Raifergeschichte nehmen Dentmale, (f. oben G. 2.) Mungen und Inforiften eine porzugliche Stelle ein. Bir bemerten gus ben legtern insbesondere bas berühmte Monumentum Ancyranum, oder die in einem Tempel ju Uncyra gefundenen Infdriften über Muguftus Leben und Thaten. Bon Raifermungen ift eine gar große Menge in verschiedenen Sammlungen vorhanden, und gur Berichtigung ber Chronologie fowohl als jur Bemabrung mancher wichtigen Begebenbeit von vielfältigem Gebrauch.

Mehrere der im vorigen Zeitraume (B. U. S. 203. f.) genannten Geschichtschreiber, als Belle.

jus Paterculus, Plutard (Galba und Otho) Riorus u. a., fo auch die Geographen Strabo, Pomponius Mela, Paufanias und Ptoles maus - (wozu wir bier noch Julius Golin'us (um 250.), Julius Donorius von Ravenna, Dibius Sequefter, bann die verfchiedenen Itineraria (annotata und picta), die febr intereffante Notitia dignitatum utriusque imperii \*), und die mertwurdige Peutingerische Tafel \*\*) fezen - geboren auch fur die gegenwärtige Beriode.

Unter ben ihr eigenthumlichen Quellen verdient Dio Cassius Coccesanus von Micaa 220.), ale über einen großen Theil ber Periode reichend, bie erfte Stelle. In 80 Buchern bat berfelbe die Romifche Geschichte von Meneas bis auf feine Reiten, und zwar in ben legten 30 die Raifergefdichte, grundlich und icon befdrieben. Die 34 erften Bucher bes Bertes find verloren, einige andere find verftummelt, und von den 20

Dieselbe stebt in Graevii Thesaurus T. VII, und ift auch besonders mit dem lebrreichen Rommentat des Guid. Pancirollus gedruckt.

<sup>• \* )</sup> Diefe berühmte, burch Conrad Celtes aufgefundene, pon Conr. Deutinger - ihrem nachmaligen Beffer - genannte Tafel, b. 1. E. in der R. Bibliothet ju Bien, ift nach ber Deinung ber meiften Gelebrten eine im 13. Jahrb. verfertigte Ropie eines aus bem 4ten Jahrh. berrührenden Driginals, und eigentlich ein bloges itinerarium durch Gurova und Mflen, von ben Gaulen des Berfules bis jum Indifden Djean.

legten ift nur ein durftiger Auszug bes Eiphilinus (um 1050.) noch vorhanden. Für die Geschichte Augufts ift Dio vorzüglich wichtig.

Bon geringerem Umfang, aber vom reichften Gebalte find E. Cornelius Tacitus Berle (um 100) als die Sabrbucher, welche von Tiber bis auf ben Tod bes Mero, und dann bie Diftorien, melde von ba weiter bis auf ben Tob Domitians reichten. Bon ben Unnalen ift Giniges, und von ben Diftprien bas Meifte verloren gegangen. Aber genug ift und übrig, um baraus ben großen Deifter in ber biftprifchen Runft, ben tiefbentenden Staatsmann und Menichenfenner, das unerreichte Borbild einer gebrangten inhaltsschweren Sprache zu bewundern. Be mehr Borfenntniffe man ju feinem Studium bringt. befto mehr lernt man aus ibm. Er geigt uns die Bermorfenheit und das Elend eines in Gflaverei verfuntenen Bolles, und feine Schilderung Tibers ift eine in alle Beiten tonende, imposante Barnung.

Sein Zeitgenosse, Sue tonius Tranquil. Ins, hat uns die Biographien der ersten 12 Raifer hinterlassen. Done mit Plutarch sich vergleichen zu durfen, ist Suetonius gleichwohl nicht ohne Werth, und voll interessanter Notigen.

Philo Judaus und Flavius Jofephus, beren wir ichon I. B. G. 166. unter ben Quellen ber De braifchen Distorien gedachten, find es in diesem Zeitraum auch für die, die Jüdische in sich fassende, Römische Geschichte. — Der Panegyricus und die Briefe des jungern Plinius beleb-

ren uns in blübender Sprache über ben Charafter best besten Fürften und Roms schönfte Zeit.

Derobianus (um 238.), ein Grieche, ber Gefcichtschreiber ber Raifer vom Tode M. Aurelabis auf den jungern Gorbian, schließt die Reibe ber guten Diftorifer.

Seine Nachfolger, die sogenannten Scriptores historiae Augustae minores im Ansang des 4ten Zahrhunderts, Aelius Spartianus, Pulcatius Gallicanus, Trebellius Pollio, Flavius Wopiscus, Aelius Lampridius und Julius Capitolinus, haben das Leben der Rasser von Adrian bis auf Carinus — zu summarisch und phne weise Auswahl der Begebenheiten, jedoch wie es scheint, mit Unparteilichkeit, und in einer für ihre Zeit noch Lob verdienenden Sprache — geschrieben. Die Periode ihrer Kassergeschichte ist diesenige, worin die meisten Lücken sind, und wo daher die breviaria historiae Romanae von S. Rusus, Eutropius und Aurelius Victor (in der 2ten Hälfte des 4ten Jahrb.) östers unsere Zustucht werden.

#### S. 3. Ertfegung.

Später vermehren sich wieder die Schriftsteller, aber fie theilen sich in zwei Klassen, Seiden und Ehriften, Deiden und Ehriften, deren widersprechende Unsichten zu mander Berwirrung Unlaß geben. Unter jenen ift der abtrunnige Julia nus in seinen Deafarn (um 360.) ein höchst interessanter, geistvoller, aber leisbenschaftlicher und beißender Erzähler. Gemäßigt — so daß er Bielen ein Sprift schien, — bieder,

÷ ,,

getten und fachkundig ift dagegen Ammianus Daricellinus \*) (um 370.), von dessen 31 Buchern Romischer Raiserbistorie nur die lezten 18 übrig und vorzüglich bei der Geschichte des Konstantinischen Sauses wichtig sind. Fünfzig Jahre später hat Zosimus dieselben Geschichten wie Ammianus, aber nicht mit derselben Unparteilichkeit, beschrieben. Bon seinen 7 Buchern sind 5½, von August bis Gratian, übrig. In Methode und Darstellung ist er über seine Zeit.

Aus den christlichen Schriftstellern haben wir schon oben (S. 4.) den Lobredner Ronstantins M., Eufebius, benannt. Auch als Rirchengeschichtsschreiber gehört er, mit seinen Nachfolgern, Sulpitius Geverus (um 400.), Theodoretus (450.), Philostorgius (430.), Theodoretus (525.), Evagrius (536.), Palladius (430.), Sofrates, Sozomenus, (Beide um 440.), Epiphanius (500.) unter die Quellen der Römischen Geschichte, weil die Schicksled der Rirche in innigem Zusammendang und vielseitiger Wechselwirkung standen mit jener des Staates. Nur muß die Rritis niemals den Standpunkt dieser Historiser vergessen.

Gine gleiche Borficht bat fie - wiewohl aus andern Grunden - bei ber Benugung ber gum Ton geworbenen Cobreben auf die einzelnen Rai-

Dicht ju verwechfeln mit bem Ehronitenfchreiber Darcellinus, Comes von Illprien (um 534.),

fer, beren in anfehnlicher Menge vorhanden find, an-

Die Dichter, Magnus Aufonius von Bourbgaur († 349.), Claudius Claudianus (von Blerandrien, um 400.), der geiftreiche Reifebeschreiber Claudius Rutilius Rumatianus (um 410) und Appollinaris Sidonius, der aufgestärte Bischof in Auvergne, mögen mit vollem Recht den historischen Quellen über die sezten Zeiten Roms beigezählet werden.

Der Codex Theodosianus und Justinianeus enthalten die Berordnungen der Raifer von Konstantin M. an, und sind demnach eigentliche Seschichte. Aber auch mittelbar, als Beleuchtung der Berfassung und aller bürgerlichen und häuslichen Berhältnisse sind dieselben oder vielmehr überhaupt das Römische Recht eine ungemein reichhaltige, wie wohl etwas schwer zu benügende und noch nicht hinreichend benüzte Quelle für die Geschichte Roms nicht nur unter den Kaisern, sondern auch in jeder frühern Zeit.

Endlich bemerten wir noch, daß viele fpatere Chronitenschreiber, insbesondere aber die Bygantinischen Schriftsteller, (deren wir in der Mittlern Geschichte gedenken werden,) als mittelbare oder Quellen der zweiten Art (f. I. B. S. 22.) für den gegenwärtigen Zeitraum zu gebrauchen sind; auch daß viele Bruchstude von sonst verlornen Sistorisern durch den Fleiß späterer Sammler, als Photius, Enstantinus Porphyrogennetus, Suidas, Stephanus, Tzetzes, u. a. erhalten worden.

# I. Abtheilung

ber Raifergeschichte.

### Bon Augustus bis Commodus.

### S. 4. Augustus.

Beit gunftiger als Cafars Lage nach geenbetem Burgerfrieg war jene bes Octavian nach ber Solacht bei Aftium. Soon in ben Felbern von Bhilippi gieng die Freiheit unwiederbringlich unter. 3hre legten Bertheidiger fielen in der Schlacht oder Durch Brofcription. Auch batte eine erneuerte Erfab rung bas Unbeil einer Republit ohne Tugend gelehrt, und die weifern Burger erfannten bie Rothwendigfeit ber monardifden Gewalt. Man war der langen Erfoutterungen mude, und verlangte Rube um jeden Schon batte Die Gewohnheit bas Gehäffige Preis. ber Berrichaft gemilbert; Die wichtigften Burger maren an bas Cafar'iche Daus burch Dantbarfeit, gegenwartiges Intereffe ober Soffnung gefeffelt; ben Armen dauchten » Brod und Spiele « mehr als die Freiheit werth. Gleichwohl batte Octavian bas Bild bes ermordeten Cafar unablaffig vor Mugen, und er glaubte Die Berrichaft, fo wie er fie mehr durch Bolitit als durch Baffen errungen, fo auch fortwährend burch jene erhalten gu muffen. Intereffe, Talent und Reigung trafen bier in Ginem Buntte gufammen, und fünstlicher als burch Octavian wurde nie ein Bolt um Die Rreibeit betrogen.

## 42 I. Rap. Gefciate bes Romiffen Reichs.

Rachbem Er bem Sengt burch Jusftogung boo verächtlichften Gifeber einige Burde miebergegeben, und burd Ginführung perfonlicher Unbanger beffen Unterwürfigfeit gefichert, fich auch ale Princeps Senatus an foine Spize geftellt batte , affte er ibn und bas Boit burd die Erflärung, dag er die bochfte Gewalt Die er nur nothgedrungen jur Rettung bes Staates abernommen, jest wieder in den Schoof der republie fanifden Autoritaten niederzulegen gedente. Der Genat sollte noch betteln um das Jody, das ihm bereitet mar - und that es; worauf Octavian, nach einigem Biderftreben, fich gefallen ließ, unter bem Ramen und mit ber quegedebnten Gewalt eines 3 me peratpre uber alle Armeen, Berr bes Reiches au bleiben. Doch nur auf 10 Jahre, nach beren Berfluß jedesmal bas Spiel wiederholt mard. wurden bie Formen ber Republit, Die Romitien, die Bablen der Magistrate , nicht angetaftet; nur behielt ber Rurft - princeps - ju welchem Liebe lingstitel ibm noch ber Rame Muguft us (ber Erhabene, Erlauchte) ertheilt mard, Die tonfularifche, tribunigifche und cenforifche Gewalt, nebft jener bes Pontifer marimus, vereint fur fich und auf Lebenslang. Gine ftarte Leibmache, Das Rriegs, tommando felbft in Rom und bie Erneunung ber Statthalter in jenen Provinzen, mo bie Rernlegio. nen lagen, - Die übrigen follte ber Genat ernen. nen - befestigten Die Gewalt. Roch andere Borrechte und Privilegien vervollständigten fie. Aber fie follte dem Bolf ein Bebeimnig bleiben. Durche aus durfte man nicht ibn » Derr e nennen. Rern

wom Geprange ber Majeftat in Ebn und Lebensweife, tolerant gegen freimutbige Rede und Schrift ben Launen des Wolfes vielfältig nachgebend, ichien er in planmaßig geübter Leutfeligfeit und Gute nur gum Bobltbun machtig. Die Romer vergagen allmablig feiner frühern Graufamteiten , freuten fich feiner Befdente, feiner Dopularitat und bes Ramens ber Freiheit; die Provingialen rühmten die Ordnung, Rube und ben friedlichen Geift feiner Berrichaft; Dichter und Gelehrte endlich, die er efrte und belobnte, erhoben ben erlauchten Mufenfreund gum himmel. Aber bei Allem dem ift er- bem ftrengern Urtheil ber. unbefangenen Rachwelt nicht entgangen. Die Bbilofo phie unterscheibet genau bie aufere von ber innes ren Gute ber Sandlungen, mag nicht Grogmuth mennen, was bloß die Politit eingab, und blidt gleichgultig felbft von der Begnadigung Cinna's \*) hinweg, wenn ber Berrather Cicero's fle ausfprict. Bon ber erften Ericeinung Octavians auf bem Belttheater bis jum fpaten hintritt war fein Thun und Reden eine einftudirte Rolle. Inneres anderte fich nicht, aber feine Außenfeite, jener bes Chamaleons abnlich, nabm (wie Rulfan fo beutungsvoll in feinen Dafarn . fagt) nach einander eine blaffe, eine rothe, dann eine schwarze Farbe, und julegt bas

<sup>\*)</sup> Doch, was Elia nicht that, hat Melpomene vermocht. Niemand wird Corneille's "Soyans amis, Cinna!" ohne Erhebung lesen.

# A4 I. Rap. Gefchichte bes Romifchen Reichs.

fanfte Incarnat ber Liebesgöttin und ber Grazien

Un dem Ruhm von Augustus weiser und gludlis der Bermaltung hatten feine Minifter Cilnius Dacenas, Bipfanius Agrippa, und Def. fala Corvinus den größten Theil. Allen Frenmben bes Guten und Schönen ift Macenas theuer. Liberalität der Grundsäge und ein tiefer Blid in die Beidafte machten ibn jum Rathaeber gefchidt, Liebenswürdigfeit bes Umgangs verftarfte ben Ginbrud feiner bumanen Lebren, und Er verdiente durch feine Areimuthigleit, Gunftling und Bertrauter des herrn ber Belt gu fenn. Die Rriegsfachen leitete Marip. pa, ber Sieger bes G. Pompejus und bes Antonius, anerfannt ber Erfte Mann im Staat nad Muguftus, und beffen Gibam. Much Deffala mar groß in ben Runften des Rrieges und bes Kriedens und den Mufen pertraut.

# S. 5. Fortfegung.

Der Umfturz ber Republik hatte ben Geist ber aus wärtigen Politik so sehr als jenen der innerm Regierung geändert. Wornach konnte der Bestzer der Römischen Welt noch weiter lüstern seyn? Was konnte er außer den Grenzen die ses Reiches gewinnen, das ihn für die Gesahren und Mühseligkeiten des Krieges entschäbigte? Und wenn er seine Legaten schickte, war es nicht bedenklich, einem Unterthan Gelegenheit zu selbstständigem Ruhm zu geben? — Auch heischt das Interesse des Despoten, jede Bewegung und jede Beränderung zu meiden.

Dieses Alles erwägend — abermat stimmten die Eingebungen ber Klugheit mit jenen der Menschlichteit Werein — beschloß Augustus, zwar den Muth der Legionen durch kleine Kriege und Behauptung ber Grenzen zu üben, aber doch im Großen den Umfang bes Reiches nicht mehr zu erweitern; und dieser Grundsaz der Mäßigung wurde von den meisten Imperatoren nach ihm befolgt. Rom sührte sortan sast nur Vertheidig ung & Kriege \*). Aber zu sollichen konnte freilich bei der ungeheuren Ausdehnung der Grenzen selten der Anlaß sehlen, und Augustus Gelbst, wiewohl er dreimal den Tempel des Janus schloß, zählte mehr Kriegs als Friedensjahre.

Much erfuhr er mehr als einmal ben Wechselbes Gludes. Zwar die Partber, geschreckt durch seine Rustungen, gaben die gegen Erassus eros berten Abler zurud, und selbst ein Indischer (oder Sudarabischer) König ehrte Augustus durch eine Gefandtschaft. Auch wurden durch Bestegung der Cantabrer und Afturier (welche allein noch in Spanien widerstanden), durch Eroberung von Rhätien, Bindelicien und Roricum, — welche Drusus und Tiberius vollbrachten, — durch Unterwerfung Mösien kund Pannoniens, — was einen blutigen Ramps erheischte, — weiter durch Siege in Kleinasien und Afrika die

<sup>&</sup>quot;) Die Eroberung Britanniens und Manretaniens, und dann die Rriege Trajans find die eingigen bedeutenden Aushahmen von August Grenzfoftem.

Grengen geründet; aber ein Deer gieng in bet Arabifchen Bufte verlbren, ein anderes focht phase Erfolg gegen Aethiopien, und ein brittes, unster Barus, murbe von den Teutschen vernichtet.

Wiel größer noch mar Augustus bausliches Unglud. - Er batte feinen Gobn; feine Tochter Julia, welche nach einander an Marcellus, Agrippa und Tiber vermählt wurde, Schandete fich durch Musicheifungen, und ihre Gobne - von Mgrippa - ftarben \*). Livia, feine zweite Gemab. lin, mar ein rantevolles Beib, und von ben Stief. fohnen , welche fie ibm gubrachte, betrübte Drufus ibn durch feinen Tod und Tiberius durch fein Ceben. Diefen legten - wiewohl er beffen bofe Gemutbeart burchichaute -- mußte er gum Gobn und Erben annehmen, damit die Berrichaft nicht an pollig Fremde fame. Und fo ftarb ber glucklich gepriefene Muguftus, nachdem er feine Freuden alle überlebt batte. im 76ften Jahre bes Alters und im 44ften feiner unges theilten Gewalt. \*\*)

#### S. 6. Tiber.

sauschlos den Damm untermublet, dann aber plos

<sup>•)</sup> Ramlich E. und L. Cafar; ber britte, Agrippa poft humus, ein elender Menfch, wurde erft von Tiber getödtet.

<sup>\*\*) 3.</sup> Chr. 14.

Eich ion einreift, und unwiderfteblich über gelder und Biefen fturgt : also die Despotie in Rom, jenes unter Murg uft, diefes unter Eiber & Dons t e 6 q u i e u. Rachbem ber tudifche, gramobnifche, in Ranten beinahe ergraute Tiber querft burch eine wohl unnöthige aber in feinem Charafter liegende - Berftellung ben Genat geafft, biernachft ben Aufruhr der Pannonischen und Teutschen Legionen (ber Legtern burd bes Germanicus, feines Reffen, Treue) gedampft batte : titgte er ben legten Schein ber Bolfemacht durch Die Berlegung ber Romitien in den Genat, und umgab fich mit ben Schreden des Majeftatsgefeges. Sinfort murden nicht nur die fleinften Sandlungen, fondern auch Borte und Schrift, - wenn fie nicht unbedingt Stlavenfinn athmeten, - Gedanten fogar, die man in den vertrauteften Ergiegungen belaufchte, ju Berbrechen geftem. velt, Die Beiligfeit gerichtlicher Formen gum Dienft ber blutigften, ichamlofeften Tyrannei migbraucht, alle Bande ber Rafur, ber Liebe, Des Bertrauens frevelnd gerriffen, und die Bermorfenbeit bes Beitaftere zu leichter Bermehrung gleich abicheulicher Ungeber, Richter und Denfer benügt. Nur Steu vor bem edlen Germanicus, welchen bas Boll liebte , und bas Deer vergotterte , bielt noch eine Beit ben vollen Musbruch ber Buth gurud. Der Seld ftarb (mabricheinlich vergiftet; doch diefes Berbrechen, wie fo viele andere, bedt ein nachtlicher Schleier). Mit ibm fab bas Bolf verzwei. felnd feine legte Doffnung finten, und fühlte gum Erftenmal, mas es beiße, Richts in fich felbit, und

## 48 I. Kap. Gefdichte bes Rouifden Reids.

Alles - Gegen ober Berberben - in Ginem Sterbe tichen zu baben. Tiberius, welchem vom Mens fchen nur die Geft alt geblieben fchien, theilte feine Reit unter Bandlungen ber ausgefuchteften Graufamfeit \*) und ber unnaturlichften Bolluft. Melius Gejas nus, Prafectus Pratorio, ber murbige Gunftling eines folden Berrn, unterhielt und verscharfte noch die Blutscenen in Rom, mabrend Tiber auf Caprea in thierische Schwelgerei versant. Aber Seignus, nach dem Throne luftern, fuchte fich ben Beg bagu burch Todtung ber Bermandten bes Raifers gu babnen, und vergiftete felbst beffen Sobn. Allein ber Berrath murde entbedt, und an Sejanus, feinem Daus und feinen Freunden blutig geracht. Roch ein Jahrgebend muthete und fcwelgte Liberius fort, obne Sattigung für feinen Blutdurft, ohne Aufheiterung für die duftere Stimmung feiner Geele. Er ftarb im 78ten Jahr feines Alters \*\*) - man fagt gewaltfam - nachdem er 23 Jahre den Thron geschanbet, und binterließ ben Rubm eines vollen beten Eprannen.

S. 7.

<sup>•)</sup> Mori volentibus vis adhibita vivendi. Nam mortem adeo leve supplicium putabat, ut, cum audisset, unum ex reis, Cornelium nomine, anticipasse illam, exclamaverit: Cornelius me evasit! et in recognoscendis custodiis precanti cuidam poenae maturitatem responderit: nondum tecum in gratiam redii. Sueton.

<sup>• \*) 37.</sup> 

#### 5. 7. Cajus Clandins Rero.

Cajus (Caligula), Germanicus Sohn, wurde von den Pratorianern jum Imperator ausgerufen. Der Senat und das Voll — des Vaters gedenkend — erkannten ihn mit Freude. Aber, nach kurzer Täuschung durch verstellte Güte, erblicken sie in ihm ein Ungeheurer ohne Gleichen, das alle, selbst widerstreitende Laster vereinte, und bei welchem bloß zweiselhaft war, ab Grausamkeit, oder Verworfenheit, oder Unstinn vorherrsche. \*) Er verhielt sich zu Tisber, wie dieser zu August, und schien nur darum zu regieren, um der Welt zu zeigen » was Alles die Wenschen sich gefallen lassen (Joh. v. Müller). Und nicht das Volk, nur einige Einzelne, Cassius Ehäsre an der Spize, erhoben sich gegen den Unmenschen, und tödteten ibn. \*\*)

Der Senat, im Tanmel der Freude, vermas fich, die Wiederherstellung der Freiheit und die Berswünschung der Cafarn zu defretiren. Aber noch bestand er aus den selben Menschen, deren Feigsbeit selbst einem Tiberius zum Etel gewesen, und in Tagesfrist ward ihm gelehrt, daß nicht Er, sons dern die Pratorianische Garde, herr des Reiches sep. Noch immer war dieselbe dem Cafar'schen

<sup>•)</sup> Da ein folder Charatter taum begreiflich ift, fo schreibt man feine Unthaten einer burch Rrantheit bewirften Berrudtheit ju.

<sup>..) 41.</sup> 

s. Rotted 3ter 80.

Baufe ergeben. Alfo erhielt Claudius ben Ihran, des Caius Dheim, gleich fomach an Leib und Geele, von ber Geburt an eine elende Menfchenfigur, moran, nach feiner eigenen Mutter Musbrud, Die Ratur gur Stumperin geworben. Ritternd batte er fich bei bem Musbruch des Tumultes binter einen Borbang verfrochen; ba erfaben ibn einige plundernde Bratoriager, jogen ibn bervor, und riefen ibn jum 3mperator aus. Gin Gefchent an bie Goldaten, und ber Einfluß bes bamals in Rom anwefenden Derobes Marippa, Ronige ber Suden, befeftigte Die Ernennung. Begt murben bie Morder bes Cajus bingerichtet, und eine Regierung begann, beren Schmach folgen Gemuthern noch unerträglicher als bie Schreden des Cajus fchien. \*) Bum Erftenmal fab die Gebieberin der Belt fich gang offenbar von liederlichen Beibsperfonen und verworfenen Freigelaffenen niedergetreten; bei aller Gutmutbigfeit bes Raifers übten jene in felnem Ramen eine freche Eprannei, und dem Bolt wurde in ber Dienftbarteit feines Oberhauptes gegen de Rregturen- feine eigene Erniedrigung fund. Meffalina und Agrippina biegen die Frauen , Des Salbmanns; ihre Ramen gelten noch beute gur Bezeichnung, weiblider Bermorfenbeit. Die Erfte, nad unerhörten Schandthaten, murbe umgebracht

<sup>\*)</sup> Daher die, wiewohl fruchtlofe, Emporung des Befehlshabers in Dalmatien, Camillus, beren Geftbichte durch die Grofithat der heldenmuthigen Arria verherrlichet ift.

auf Befehl des Freigelaffenen Rarsiffus, Agrippine bewog ben Raifer, ihren Gobn aus erfter Che, Domitius Rero, mit Zurudfezung des eblen Britannicus, welchen ihm Meffaline geboren, zu adoptiren, und tödtete endlich den Gemahl, um dem Gobn die Derrschaft zu fichern. \*)

Much erhielt er Dieselbe durch die Bratprianer und beren Dberhaupt Burrbus, fubrte fie anfangs mit großem Cob, und endete als ein Scheufal. Denn als er in grenzenlofer Musichweifung jedes begere Befühl erftidt batte, vermochten weber Ebre, noch Pflicht, noch Denfchlichfeit mehr, feine Leibenfchaften au gugeln. Ber benfelben in Beg trat, mußte fterben, und burch die Gemphnheit bes Morbens murbe bas Blutvergießen felbft gur Leibenfchaft. Er ichlachtete nach einander feinen Salbbruder Britannicus, dem er das Reich geraubt, feine Mutter, Die um feinete willen fo viele Berbrechen begangen, feine Gemablie Detavia, die feiner Bublerin verhaft war, biefe Bublerin Poppaa felbst in einem Aufall von Buth. feinen Bormunder Burrbus, bem er die Berricaft verdanfte, feinen Lebrer Geneca, bet ibn früher gum Guten gelentt. - Ginen Goon batte er nicht, fonft murbe er auch biefen gemurgt baben. Der tugendbafte Ebrafea, ber geiftvolle Cucanus, viele Senatoren, Ritter und Burger aus ben geringfügigften Unlaffen, eine Menge Juden und Chris ften, unter dem Bormand fener berüchtigten Brand-

<sup>\*) 54.</sup> 

52 I. Rap. Gefcichte bes Romifchen Reichs.

legung, \*) die Er Selbst veransteltet, wurden getödtet, und diese Blutscenen wechselten ab mit beispiellosen Sunden der Lust und verächtlicher Gautelei.
Endlich erwachte der Grimm des zu schamlos verhöhnten Boltes. Allenthalben brach der Aufstand aus, in Spanien, Gallien und in Rom selbst. Der seige Wüthrich, von seiner Garde verlassen, vom Senat als Verbrecher verurtheilt, verbarg sich in dem Daus eines Freigelassenen, und gab sich beim Derannahen der Feinde verzweiselnd den Tod. \*\*) Roch heute liegt in Rom auf seinem Namen die Verwunschung des Voltes. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Bergl. jedoch, was hievon unten III. Abschn. 11. Rap. §. 4. gesagt wird.

<sup>••) 68.</sup> 

<sup>•••)</sup> Mit Nero erlosch das Saus des Augnstus, welches reicher an Gräueln als Eines in der Geschichte ist. Inr Uebersicht seiner Schicksale fügen wir die genealogische Tabelle desselben an.

Biberius Rero † 37. Rero Claublus Drufus T. 9. Bem. 1. Meffalina. Gem. 1. Bipfania. 2. Julia. Gem. Antonia minor (Tochfet Brttannicue. Octavia + 59 bes Triumvird. 2. Agripping Gemahl Riberlus Chaubius Glaudiu 6 lem. 1. En. Dor **Slaubiu** Germanicus 1. 19. Drufus. Cajus Calig. Agripping. . 59 Agrippina Edfay Octavianus Auguffus † 3. 14. mitius ?. L. Livia, (ihr erfter ë. kem 1. 90 St. Marcellus, 2. Agrippa. 3. Miber. Drufus Cafar + 25. Cafar, Agrippina + 35. Julia, Agrippa Post. humus † 14 ‡. 35. Bemahlin 1. Seribonia. Mero. . 2. Gem. Germanicus. 7. 30. Bulia + 17. P. Calar, P.

Domitius Revo f. 68 Iem. 1. Octavia, 2 Poppka Sabine.

### 54 I. Rap. Gafdichte bes Mimifchen Reichs.

### S. 8. Meufere Rriege, Britannien.

Bei aller Bermorfenbeit Diefer Cafarn, und bei aller Tyrannei, die fie in Rom felbft, und in ibren nabern Umgebungen ubten, genoffen boch bie Prob pingen unter ber nun regelmäßigern Bermaltung und gegen die Erpressungen des republitanischen Roms gehalten , ein vergleichungsweifes Glud, (wovon unten, Abichn. III.) Auch nach außen war menigftens teine Abnahme ber Dacht ju verfpuren. Begen bie ungeheure Rraftenmaffe bes Romifchen Reides, bevor es innerlich gerfallen, wie tonnte ein Reind im Angriff auffommen? - 3mor bie Teutiden foredten burd ibren milben Duth; aber bas batten fle felbft unter bem großen Cafar gethan : und in ben Rriegen ber erften Raifer mar, ungeachtet ber Barifden Riederlage, bennoch im Gamen Die Ueberegenbeit ber Romifden Baffen fichtbar. (6. unten 11. Rap.) Enticheidender mar ihr Fortgang an ben übrigen Grengen. Manretanien, meldes Baffen ergriffen, um feinen von Caligula ermordes ten Ronig ju rachen, murbe unter Claubius erobert. In Diten gewann Rero's Legat, Corbulo, Armenien gegen die Parther, und jenfeits' bes Meeres murbe Cafars Plan - Die Unterwerfung Britanniens - endlich in Erfullung gefegt. Beboch nicht vollftandig; benn, nachbem bie Legaten bes bei aller perfonlichen Erbarmlichfeit im Rriege gludlichen Claudins, 4) Plantius und

<sup>• )</sup> Claudius war Gelbft 16 Tage in Britannien, eroberte einige geftungen und hielt einen Triumph!

Ditorens, Die Scener, Briganten und ben tapfern Rarattatus, Ronig der Gilaren bezwuns gen; nachbem, unter Rero, Suetonius Baulie aus auf Mona (Anglefen) ben grauenvollen Sauptfig ber Druibenmacht gerftort, und an ber Themfe bie Schaaren ber belbenmuthigen Boabicea bis gur Bertilgung gefchlagen batte; nachdem weiter - unter ben folgenden Regierungen - ber vortreffliche Mgri cola in gludlichen Feldzügen bis nach Calebonien (Sottland gedrungen: fo blieben bennoch bie nordlie den Stamme unbestegt, und fielen burd Ginfalle ben füdlichen Provingen fcmer. 3mar Maricola, beffen Rlotten gang Caledonien umfuhren , und ber felbft . Dibernien (Brland) brobte, murde wohl Die Unterwerfung Beider bewirft haben, wenn nicht Domitian, ber feines Felbheren Große mit feiger Scheele fuct betrachtete, ibn gurudberufen batte. Spater. bei allmablig fintender Starte des Reichs, mar Erp. berung weniger möglich. Much befdrantten fich bie folgenden Raifer , nach ben gludlichften Rriegen , auf Die Behauptung Gubbritanniens, (ungefahr \$ ber Infel) melde fie mubfam, und nur unvollftandig. felbit durch Ball und Mauer gegen die Streifereien ber Calebonier bedten.

#### S. o. 3 u b a a.

Bir find hier bei ber Zusammenstellung ber Britannifden Angelegenheiten ber Sauptgeschichte Roms vorangeschritten. Daffelbe mag uns in Rudficht ber Juden vergonnt fepn, gegen wel-

56 I. Rap. Gefchichte bes Romifchen Reichs.

che unter Rero fich ber Rrieg erhob, ber ihren Staat und Lempel gerftorte.

Derodes M., der Würger des Maffabais fchen Sauses, Ronig von Judaa, während der Romischen Burgerfrege sedesmal der Freund der flegenden Partei und zulezt von Augustus mit ansehnlicher Gebietsvermehrung begnadigt, gab seinem Reiche Wohlstand und Glanz, stellte den Tempel mit groser Pracht wieder ber, verschönerte Jerusalem und wiele Städte des Landes. Er starb im zweiten Jahr unserer Zeitrechunng.

Seine drei Sohne: Archelaus, Philipp und Antipas, theilten das Land nach Augustus Aus-spruch. Aber bald wurde — angeblich wegen Arche-laus Tyrannei — Judaa, mit Samaria und Idum Aprannei — Judaa, mit Samaria und Idum Aprannei — Judaa, mit Samaria und Idum Men Nebenlandern versuhren die Römer nach Willführ, bis der lobenswürdige Derodes Agrippa, ein Entel des großen Derodes, durch Cajus und Claubius wohlverdiente Gunst (s. oben S. 50.), den ganzen Staat zur eigenen Verwaltung, als König, erhielt. Rach seinem Tode ") hörte der Schein der Selbststänzbigkeit wieder auf. Römische Statthalter regierten das Land, wiewohl man dem jüngern Agrippa einen kleinen Theil prekarisch überließ.

Bei aller Unterdrückung durch Waffen und Machtsprüche hatten boch die Juden seit langer Zeit in Rom selbst eine wichtige Rolle gespielt, als

<sup>•) 44.</sup> 

Bafflet , Bechbler , Rauffeute , ober und ale gafbreicher Bobelbaufe, beffen Geldrei und Urme liftige Dartei . Baupter benugten. Schon Cicero, in feiner Rebe fur Balerius Rlaccus, flagt baru. ber. Un bem gegen bie Morber Cafars erhobenen Sturm hatten die Juden einen großen Theil, und es wird ihr Rame noch bei verschiedenen Revolutionen genannt. 3m Bangen maren fie den Romern verbaft. felbft verachtet, aber ihr Geld lodte gu Plunderungen an. Fortwährende Erpreffungen ber Statthalter vermehrten den Biderwillen, welchen ichon von Unfang Die Anden gegen bas Romifche Joch empfunden, und auch gegen bie Berodianer, als Gflaven Roms, vielfaltig geaußert batten. Alte Beiffagungen von einem tommenden Deffias erleichterten jedem Betruger ober Fanatifer die Aufregung der verblendeten Menge, welche ben Gobn Mariens, weil er nicht mit ir bifch er Dacht ericbien, verfannt batte. End. . lich entftand gegen die alljufdreiende Bedrudung bes Statthalters Geffius Rlorus ein allgemeiner Mufruhr ber Juden. \*) Berufalem und alle Feften bes Canbes fielen in ibre Gewalt; ber Brafett von Sprien murbe gefchlagen. Da fandte Dero ben Befpafianus gegen fle mit großer Macht. Bergebens mar ber Gifer ber Juden, ihre Buth, ihre Bergweiflung. Es murbe erfullt, mas mit Geberblid verfundet worden, und mas unausweichlich war nach dem Geift bes Bolfes und ben

<sup>.\*) 66.</sup> 

## 18 I. Rap. Befdiffte bes Ramifden Reids.

Umftanben ber Beit. Das Judenthum batte fic Gelbit überlebt. Blinder Gifer mochte Die todten Rotmen nicht wieder befeelen; Buth ohne Bagung ber Rraft , Parteibag bei bodfter Bedrangnig - tonnten fie mo anders bin als jum Berberben fubren? -In einer Reibe blutiger Gefechte ichredlich bingewurgt, ließen Die Beraweifelten nicht ab vom ungleichen Rampfe. , Roch blieb ihnen die Dauptftadt; ba murde Befpafian von feinem Deere jum Imperator ausgerufen , 20g nach Rom , und überließ dem Gobn , Tie tus, die Beendigung bes Rrieges. Belde Gored. niffe bie ichwarzefte Phantafie gn erfinnen vermag, hauften fich in der ungludlichen Stadt. Der Lod in tanfend Geftalten, am foredlichften burd Dunger, -(man fab Mutter ibre Rinder vergebren!), frag bas gusammengebrangte Bolt. Die Leiden der Birtlichkeit wurden gefcarft burd die Grauen bes Aberglaubens und die Schreden ber unfichtbaren Dacht. Die Spale tung in verichiebene Parteien vollendete bas Unbeil. In formlichen Schlachten gerriffen fich unter einander Die Bertbeibiger berfelben Stadt, und forderten durch gebäufte Frevel — jumal die Zelaten (alfo biefen die Buthenbften) den Grimm des Giegers auf. Umfonft bot der gutige Titus Onade an. fürmend, burch Glammen und über Berge von Leis den, tonnte er den Weg fich babnen durch die Strafen Berufalems. Unter dem Gebeul der Bergweif. lung fant die Stadt Davids, fant ber ehrmur-Dige Tempel in Schutt und Afche. Gilfmalbunderttaufend Menfchen waren umgetommen in Diefem Rrieg,

Dunberstaufend munben gefongen." ) Det Reft ber Ration murbe gerftrent über Die Lander, und verlor, bei aller Erniebrigung, Die Unbanglichfeit aus Drofoliche Boles, den fonatifden Gifer und bie Doffnung auf einen: Beffind nicht. Ale Raifer Dabrianus fpater auf ber gebeiligten Statte Berufalems eine profane Metet, Aelia Capitolina, und auf Bion einen Tenie wel Sunters bauen lief , entbrannte von Reuem die Rriegsftamme. Dar . Rodeba (Cobn bes Sternes), der vermeinte Deffias, mar ber Anführer ber Schaaren , Die von allen Enden berbeiftromten gum perzweifelten Rampf. Mus Britannien berief Dabrian den Reldberen (Julius Geverus) und Die Legionen gegen ben mutbenben Reinb. Un feche. malbunderttaufend Denfchen verloren das Leben. Biete wurden ale Glaven verlauft; ber Uebrigen Coos mar pollige Berftreuung, Drud und Gomad. Aber fortan und bis auf den beutigen Lag haben fich die Rachtommen diefer merfwurdigen Ration, obne Bermifdung mit ben übrigen Bollern , unter benen fie meift in Berachtung und gegenseitiger Abneigung feben, erbalten, bartnadig ben überlieferten Lebren und Sagungen anbangend, allem Reuen widerftrebend, ohne Rade aiebiafeit gegen den Beift ber Reiten und Drte, leben-.bige Dumien ber alten Belt.

S. 10. Befpafian, Titus, Domitian. Bir febren nach Rom gurud. Dier murbe

<sup>\*)</sup> Die Kritit muß jeboch Diese Nachrichten des 30 f e., phus ber Webertreibung zeihen.

sach Dero's Cob ber 70jabrige Sulvitius Gal ba, welchem die Spanische Armee gum Smperntmr ausgerufen, von bem Genet beftatigt. Rach wenig Monaten ermordeten ibn die Pratorianer, bie er burd übertriebene Strenge erbittert batte. Sie gaben bas Reich an Salvins Dtho, einen Sauptgenaffen von . Dero's Schwelgereien , : boch im Grunde, edelmuthigen, Dabei talentvallen Mann. Schon früher bette Die Germanifde Armee, ber Spanifden nachabment, ibren Reldheren Mulus Bitellius jum Imperator ernannt. Seine Truppen jogen über Die Alpen. Stalien, feit langem bes Rrieges entwohnt, mer in banger Befturzung. Da verlor Otho ein Treffen bei Bedria cum, und gab fich beroifch ben Sob, um bes Burgerbluts gu ichonen. Aber Ditelluis, burch feine Legaten Sieger, rudte nach, freute fich bes leichenvollen Reides, und nahm vom Thron Beffig. um ibn burd thierifde Bollerei ju fcanden. Balb bezahlte er die Freuden ber Tafel mit einem ichmablis den Lob. \*)

Rlavius Befpafianus, beffen Truppen nach blutigem Rampf folche Rache ubten, mar von Morgenlandifden Armee mit bem Burpur befleidet worden, und verdiente feine Erhebung. Endlich einmal fab Rom einen Raifer, ber mit Einficht und Rraft auch ben Willen bes Guten vereinte, der Die Imperatormurbe als eine Bernflich. tung, nicht als blogen Litel bes Genuffes anfab.

<sup>•) 69.</sup> 

Er ehrte ben Senat, ließ bon demfelben fich die Gewalt bestätigen, berubigte bas Reich, verschönerte
Rom, füllte die erschöpfte Schaftammer, und friegte
gegen die Juden, Parther und Britten glücklich,
zweifelhaft gegen die Bataver (f. unten Rap. II.).
Die Dinrichtung der tugendhaften Eponine, ")
äberhaupt berrische Strenge, und etwas engherzige Geldliebe sind Fleden seiner (neunjährigen) Regierung.

Dagegen erfreute Litus \*\*) fein Sobn, bas Menfchengeschlecht burch bie volle Liebenswürdigkeit einer schönen Seele. Rur zwei Jahre besaft ihn ber Thron; noch waren fle burch natürliche Ungludsfälle getrübt. Aber fle haben hingereicht, ben Namen bes Fürsten, welcher Den Tag für verloren achtete, an bem er Niemanden Gutes erwiesen, e mit unvergangelicher Glorie zu schwüden.

Sein ihm unahnlicher Bruder Domitianus \*\*\*) — wiewohl auch Er nicht ohne gute Anlagen war — ahmte als herrscher ben verworfenen Eafarn nach. Der Gebieter ber Welt brachte seine Zeit mit frivolen Beschäftigungen oder in argerlicher Lust zu, wurde Räuber aus Werschwendung, Tyrann aus Furchtsamteit, und ließ mit frechem Uebermuth sich herr und Gott nennen, während er das Berdienst seiner Scheute, Stlave

<sup>\*)</sup> Wer tennt die treue, heldenmuthige Gattin des uns gludlichen Rebellen Julius Sabinus nicht? — Tacit. und Niphil, in Vespas.

<sup>••) 79.</sup> 

seiger Berschnittenen und der Jeichenbenter war, und was in Rom noch nie gescheben — von einemberbarischen Feind den Frieden kaufte. Diurbanems Decebalus, Rönig von Dacien war es, ber solchem Tribut erpreste, nachdem er die Logionen geschlagen, und einigs Provinzen vermustet batte. Domitianus wurde ermordet auf Anstisten seiner Gattin. \*) Der Senat, welcher gedulbig Bertzeug und Gegenstandiseiner Tyrannei gewesen, verwünschte das Andenten das Tobten.

#### S. 11. Rerva. Trajan.

Bon jest an, fast bundert Jahre lang, genoffen Die Romer bas mundermurbige Glud einer fortmabrend weisen und vaterlichen Regierung. Die Furften, welche in diefer Zeit den Bepter führten, gelangten nicht burd ben Rufall ber Geburt gur Berrichaft, und murben nicht in ber Jugend icon burch Dobeitegebanten verberbt. Aboption, welche nur bas Berdienft beftimmte, brachte immer ben Burdigften gur Thronfolge; Dantbarteit, Racheiferung, Ebrgeis bem Bertrauen gu entsprechen, munterten gur Pflicht auf. Der Rretenfer Coccejus Rerva, ein tugendhafter Greis, von den Berfcwornen jum Rachfolger Domitian's auserfeben', und vom Genat bagu ernannt, fanftmuthig und rechtlich, beim Beffg ber bochften Gewalt ber Freiheit Freund, nur nicht energisch genug für Das Bedürfniß feiner Beit, wurde ber Boblthater

<sup>•) 96.</sup> 

ber Bele baburd, daß es den vortrefflichen Mt. Ut pins Trajanus — Spanier von Geburt und ba, male Feldberr in Teutschland — jum Gobne, Reichse gebulfen und Thronfolger ertlärte.

Bon Trajan \*) obne Rubrung und Barme reben , hieße ben Ginn fur Die edelfte Dumanitut verläugnen. Diefer » befte Rurft .- Reitgenof fen und Rachwelt nannten ibn alfo, - beffen Tugenden man nach Jahrhunderten noch ben Raifern als bobes Borbild pries (burch ben Buruf : Sis felicior Augusto, sis melior Trajano)! Rellt uns in feinem Charaftet die fconfte Bereinigung aller großen und liebensmurdigen Gigenfcaften bar. Babrent er mit bellem Blid und vaterlichem Ginn alle Zweige ber Bermaltung feines unermeflichen Reiches burchbrang, und mas die Beisbeit einaes geben, fraftvoll, beharrlich vollführte, mit bem trenften Gifer über Die öffentliche Boblfahrt, fo wie über bie Rechte ber Gingelnen machte, und unt barum gu regieren ichien, um ber Belt bie gute Beite ber Alleinberrichaft im ftrablendften Licht au geigen : bulbigte Er Gelbft mit liberalem Beift ben Grundfagen ber Republit, vermag fich nicht wie feine Borfahren, uber bem Gefege ju fteben, gab bem Genat Kreibeit burch feinen Billen . Murbe burch feine Achtung wieder, fellte die Bollsmabfen und bas felbftftanbige Unfeben ber Dagiftrate ber, ließ die Majeftatsgefeze fcweigen, und ente fernte von fich bas nieberbrudenbe Schaugeprange

<sup>•) 98.</sup> 

der unumfdranften Gemalt. Alen Burgern gugang lich und unter ihnen wie ber Bater unter geliebten Rindern, wie ber Freund unter Freunden lebend fchien er blog burch bobere Tugend ausgezeichnet; fo wie Er Gelbft feinen Maatstab der Gunft als jenen des Berdienftes fannte. Seine Gitten - bei aller Liebensmurbigfelt - waren nicht tabellos, aber felbft feine Berirrungen zeugten von der Bartlichfeit feiner Seele, und man nabte fich vielleicht um fo vertrauensvoller Demjenigen, an welchem man boch einige Somaden ber Menschlichfeit erfannte. Daß ein foider Dann ben Dufen bold und Rreund ibret Freunde gemefen, murben mir mobl porausfeten mogen, wenn auch die Zeugnisse darüber verftummt maren; fo wie auch die Berbindung ber gröften Liberalitat im Bobltbun, in öffentlichen Unftalten und Monumenten, mit bem frugalen Cone bes eigenen Lebens jum Gangen biefes Charafters eebort.

Bet so vielen glanzenden Zügen bedurfte er wohl des Kriegsruhmes nicht. Aber auch in die sem tam er Casarn nabe, ben er in andern Studen so weit übertraf. In zwei Kriegen gegen den trozigen Decebalus rächte er Domitianus Schmach. Ganz Dacien wurde eine Römische Provinz. Der König, über den Trummern seiner Macht, gab sich den Tod. Roch glorreicher waren die Parthischen Züge. Seit Erassus Zeit war der Parther Rame den Römern schredlich gewesen; unverwischt zeigte Sprien die Spuren alter und neuer Berwühungen. Trajan führte seine Les gionen über den Euphrat, unterwarf sich Urane nien,

menien, Mesopstamien, siete über den reisenden Tigris, eroberte die Königklize. Seleusia und Etesiphon, und brang bis jum Perstischen Meerbusen. Auch das nördliche Arabien wurde bezwungen, der Abfall der Tigrisländer gezüchtigt, und den Parthern ein anderer König gestelt. Wielleicht hätte Asien durch Trajan ein bleisben des Gesez erhalten, wären nicht durch den Ladseine großen Plane vereitelt worden. In dem fritischen Zeitpunkt einer abermals über alle Eroberungen ausbrechenden Empörung starb der Raiser \*); und es stärzte zusammen, was er bier mühsam gebant hatte.

### S. 12. Sadrian. Antoninus. M. Murel.

Denn Aelius Da brianus, sein Nachfolger burch Berwandtschaft und vermutbete Adoption, gab— man will aus Reid gegen Trajan's Größe, wahrsschilicher aus Friedensliebe und richtiger Bursdigung der Umstände — alle Eroberungen jenseits des Eupbrat jurud, und beschränkte seinen Ruhm auf Erhaltung der innern Bohlfahrt und Stärke. Wenige Fürsten glichen ihm an umfassender Kenntsnis der Geschäfte; wenige an Thätigkeit und Eisser. Alle Provinzen seines weiten Reiches durchreisete er zu Fuß und ließ einer jeden den Segen wohlthätiger Einrichtungen zurüd. Auch gelehrt und den Künsten freundlich war er, aber minder saust und liebenswürdig als Trajan. Er wußte,

١

<sup>\*) 117.</sup> 

v. Rotted 3ter 8b.

bag er herr fen, und ließ es fühlen. Die legte Periode feines Lebens ift von Sarten, selbst mon Ungerechtigkeiten nicht frei, so daß nach seinem Tode ber Senat, ber von Trajan's Gute den Maafstab nahm, anstand, seinem Andenken die gewöhnlichen Chren zu erweisen \*).

Er batte felbes icon barum bantbar feiern follen. weil Sabrian in ber Perfon des adoptirten Titus Untoninus Dius fich ben tugendhafteften aller Menichen gum Rachfolger gegeben batte. 3mar baben uns die Gefchichtichreiber nur wenige einzelne Sand. lungen biefes edlen Fürsten und wenig von ben Begebenbeiten feiner Regierung ergablt; aber boch genug. um ibm die Liebe und Berehrung ber fpateften Gefolechter ju gewinnen. Gein Rame blieb immer bem Bolle theuer und ein Ehrenname, welchen viele feiner Rachfolger fich beilegten, ohne Untonine gu fepn. Babrend feiner 23jabrigen Berwaltung berrichte Rube. Ueberfluß und - bis auf unbedeutende Grengirrun. gen - Friede in der Romifchen Belt. Unterthanen und Magistrate ichienen die ftillen Tugenden ibres Rurften nadzuahmen. Menschlichfeit, Gerechtigfeit. Drbnungeliebe beglückten bas Reich ; gebaffige . Leidenschaften, unfittliche Triebe verbargen fic. Much außere Boller fagten Uchtung und Butrauen für einen Monarden, welcher slieber einem Burger das Leben erhalten, als taufend Reinden es nebwen e mochte, und ichlichteten ihre gebben nach

<sup>·</sup> F) 138.

·feinem Ausspruch. Seit Ruma, mit welchem man ihn billig verglich, hatte Rom teinen folchen Ge-walthaber befeffen.

Untoninus hatte gleich bei feiner Erhebung und auf Sabrian's Berlangen ben hoffnungsvollen Marcus Unrelius und ben 2. Berus abop. tirt. Der legte war ber Gobn jenes ichonen Melius Berus, welchen ber Liebhaber bes Antinous früber adoptirt, ein fcneller Tod aber weggerafft batte. Die ausgezeichneten Borguge Marc Murels, -Die frube Unnahme beffelben gum Mitregenten burch -Antoninus, welcher ibm auch feine Tochter Fan fina vermablte, endlich der Befdluß des Genats beftimm. ten 36n gum Rachfolger des hingeschiedenen Rais fers #), aber er erflarte alfogleich ben &. Berus gum Mitherricher und Muguftus. Doch Berus überließ feinem Ebronfollegen, Deffen Ueberlegenheit er anertannte, ohne Ginfpruch die Leitung ber Gefcafte. und Sich Gelbft ber Thatlofigfeit und bem Genuf ber Luft. Mur in bem Parthifden Rriege, ber bald nach Antoninus Tod begonnen, ermunterte er fich ju einiger Unftrengung. Doch nicht fomobl Er, als fein Legat Avidius Caffins, mar Sieger ber Parther; und drang bis Ctefipbon. Schon im achton Sabre bes Reiches ftarb Berus.

Defto ungetheilter war der Eifer, Die Thatigfeit und der Ruhm des großen Marcus, der an Tugend, Rechtlichfeit und Milde Antoninus glich,

<sup>\*) 161.</sup> 

an Rraft ber Geele ibn übertraf, in nigftens gepruf ter war, und mit bem Glang ber Bereichergaben die Burde ber erhabenften Philosophie verband, Ja, biefe - ftoifche - Philosophie, beren Lebren in ber früheften Jugend ichon ibn burchbrungen , mag wohl fich Gelbit den Rubm aneignen, melder bie Berfon und die Regierung des Bollommenften aller Rutften fcmudt. Reiner bat ihre Borfchriften fo rein wie er aufgefaßt, fo innig ibre Burde empfunden, fo getreu und durche gange Leben fie in Erfüllung gefegt. Go wurde Diefes Leben der iconfte praftifche Rommentar über bie Grundfage Benv's, welche ber Raiferliche -Weife auch fonft durch Rede und Schrift \*) verfun-Aber bei aller Strenge in Lebre und eigener dete. : Musübung batte Marcus mit den Schwächen Underer eine gutmuthige Nachficht, mar wohlthatig aus Gefühl fo wie aus Pflicht, und erichien eben fo wurdig ber Liebe als der Berehrung der Menichen.

Unter biefem Raifer erfuhr das Reich den erften nachdrudlichen Stoß von den Bollern des Rordens. Auf Dacien fturmten Baftarner und Alanen, won den hinter ihnen befindlichen Gothen gedruckt, und die Donau-Böller, in einen großen Bund vereint, brachen ins Römische Land. Bis Aquileja malzte, sta der Strom, und zu diesem Schrecken der

<sup>\*)</sup> Die "Betrachtungen" Marc Aurels über Sich Selbft murden von ihm mahrend des Rriegsgetummels geschrieben. hober Sinn mit edler Simplicitat verbunden charafterifiren fie.

Martomannen (fie weren bie Startften bes Bundes) gesellte fich eine Peft in Stalien, Aufruhr in mehreren Provingen und der forthauernde Parthifde Rrieg. Rach einem achtjährigen, mubund gefahrvollen Rampf und verfchiebenem Glude. wechfel folog ber tapfere Marcus \*) einen rubmlichen Brieden, und eilte nach ben Morgenlandern, mo Unis Dius Caffius fich gum Raifer aufgeworfen. Aber es murbe berfelbe von feinen eigenen leuten getobtet, worauf Marcus, ber ibn beweinte, ben Rebellen ver- . gieb. Gin neuer Ausbruch bes Teutichen Rrieges bielt ben Raifer bei ben Legionen gurud. Geine Seele litt beim Unblid ber Bermuftung , und fein Rorper erlag ber unaufborlichen Mube. Er ftarb gu Gir. mium \*\*), beweint wie Trajan, und empfieng noch von fpaten Gefchlechtern ben Tribut einer bant. baren , religiofen Berehrung,

### , §. 13. Commobus.

Man war geneigt zu hoffen, daß die Tugenden bes Baters auf den Sohn sich vererben wurden; aber die Hoffnung schlug auf eine traurige Beise febl. Marc Anrel's einziger, freilich nur aus liebevollem Berzen hervorgehender Fehler war seine allzugroße Nachsicht, zumal gegen theure Personen. Er hatte seine Gattin, Faustine, deren Laster und Ausschweifungen Ihm allein unbekannt blieben, unwandelbar geliebt und geehrt; in seinem Sohn

<sup>\*) 174.</sup> 

Murelius Commobus, ungeachtet ber Reim bes Bofeften in bemfelben lag, glaubte er gute Unlagen gu entbeden, und hoffte ibn burch Lebre und Beifpiel gum wurdigen Rachfolger gu erziehen. Er nahm fogar ben Jungling jum Mitregenten an, um ibn frubzeitig an die Befchafte ju gewöhnen, gab ibm die beften Lebren, und empfahl fterbend die unerfahrne Jugend beffelben der Gorgfalt und Treue feiner geprufteften Freunde. Bergebens! Bald enthullte fich gum Schreden ber Romer Die gange Abscheulichkeit diefes erften > im Purpur gebornene Pringen. Go wie einst Dero ffeng er mit gugellofer Ausschweifung an, und endete mit entseglicher Graufamteit und Unfinn. Gine Menge ber edelften Senatoren und Burger murben Opfer feines ungereigten Blutdurftes, welchem er mitunter auch feine eigenen Rreaturen und Die Benoffen feiner Cufte folachtete. Auch feine beiden pornehmften Gunftlinge, Perennis und Cleander, bie Berfzeuge und Rathgeber feiner Tyrannei, nach. bem er ihren Erpreffungen beifallig jugefeben, gab er obne Widerstreben der Buth des Bolfes Preis. Und immer verworfener murde fein Gemuth. eine gute Empfindung, nicht eine ehrbare Reigung blieb in demfelben gurud. Geine Beit brachte er entweder in ichandlicher Luft, oder bei den Spielen bes Amphitheaters ju, nicht als Bufeber, fondern als Rampfer, anfangs gegen wilde Thiere, barauf gegen Menfchen. Seine Schmeichler erfreuten ibn burd bie Bergleichung mit Bertules, beffen Ramen und Attribute er fich auch auf Mungen und Statuen beilegte. Aber bald jog er ben Ruhm bes

Gladiators jenem des Gottes vor, und entweißte bie Majestät des Throns durch öffentliche Ausübung eines mit natürlicher und gesezlicher Schande gebrandmarkten Gewerbes. Sieben hundert fünf und dreißigmal sahen die Römen ihren Raiser und den Gobu des Marcus auf der Arena kämpsen. In den Fechtschulen that er es täglich, ja er ließ sich sogar einen (freilich kaiferlich erhöhten) Sold aus der Fechterkasse abrehchen, und gählte mit abenteuerlichem Stolze die vielen Siege auf, die er — mit ungleichen Wassen — über seine mitseldswürdigen Gegner erkämpfte.

Die sen Fürsten ertrug das Römische — an die Verwaltung der Antonine gewöhnte — Wolf dreizehn Jahre! Ja noch länger hätte es ihn ertragen, wäre er nicht durch einen von seiner Buhlerin bestellten Ringer erwürgt worden \*). Jest erst, als der Tyrann todt war, brach die lang verhaltene Wuth in laute Verwünschungen aus. Aber der Senat, da er jest erst dem Bladiator, dem Mörder, dem Feind des Vaterlandes Commodus fluchte, sprach seine eigene Schande aus.

Es fann uns nicht befremben, die Regierung eines Commodus auch nach außen schmachvoß und ungludlich ju seben. Bald nach seines Baters Tod hatte er den Frieden von den Teutschen er, fauft, da er die Mübseligkeiten der Feldzüge scheute. Aber fortwährende Einfälle barbarischer

<sup>\* ) 193.</sup> 

### 72 I. Rap, Gefchichte bes Romifchen Reichs.

Rationen ins Römische Gebiet, denen man mustfam widerstand, verfündeten den herannabenden Berfall.

# II. Abtheilung.

Won Commodus bis zum Untergang bes
Abendlandischen Reichs.

### S. 14. Charafter Diefer Befdichte.

Bon fest an wird die Romische Geschichte traus rig. Es mehren fich von innen und außen die Anzeigen des Berderbens. Das Berhängniß ift dem Reiche näher geruckt; mit allem Ringen vermag es nicht demfelben zu entweichen.

Ale eine nothwendige Folge von der Große bes Reichs fowohl, als von deffen bespotischer Berfaffung, war, felbft unter ben guten Raifern, die moralifche Rraft jufebends gefdmunden, und je mehr die Apathie Des Bolles gunahm, befto größer murbe bie Uebermacht der Soldaten. 3m Befühl derfelben verfcmabten fie ichon langftens bie alte Rriegszucht, ertrogten fich immer neue Begunftigungen, und murden ben Burgern gefährlicher als ben Feinden. Gie betrachteten fich als die Berren des Reiches, und fein Raifer tonnte mebr obne ibre Gunft die Krone weber ermerben noch behaupten. Gie verriethen oder ermor-Deten unbedenflich dieselben Imperatoren, die fie ernaunt hatten, fo oft ihnen Sabsucht, Born, Furcht por einer fartern Armee, oder irgend eine andere Leis benfchaft folden Frevel eingaben. Die meiften

Raifer gelangten auf eine blutige Beife gum Thren, und verloren ibn alfo; auch maren fie großentheils Beifeln bes Reiches, Menichen ohne Ramen, ohne Berbienft und Burbe. Die wenigen Beffern vermode ten nichts gegen ben Geift ber Beit, und wurden bas Opfer ihrer guten Gefinnung. Durch unabläffige innere Rriege gwifden Raifern, Begentaifern und Aufzübrern murben die Propingen erfcopft und entvollert, mabrend die barbarifchen Rationen ibre Dacht burd Bundniffe ftartten, und taglich gegen Rom eine brobendere Stellung nahmen. Gine faft einformige Reibe von Raifermord, von inneren Rriegen und von barbarifder Bermuftung ift die Gumme der jest folgenden Geschichten, welche bagu burch bie immer gunehmenbe Durftigfeit ber Schriftsteller noch unfruchtbarer werben, und nur wenig einzelne Buge von boberem Intereffe mehr enthalten.

### S. 15. Pertinag, Severus,

Die Berschwornen gegen Commodns, unter thnen Batus, der Prafett der Pratorischen Garde, hatten gu dessen Rachfolger ben Prafectus Urbi Detvidius Pertinax ausersehen, einen ehrwürdigen Greis, welcher von dem gemeinsten Stande bloß durch Berdienst zu den höchsten Stellen sich emporgeschwungen hatte, und auch sogleich die freudige Anerkennung des Senats und des Bolkes erhielt. Nicht als die Prätorianer, welche, allein misvergnügt unter dem allgemeinen Jubel, den Tyrannen zurückwünschten, der ihrem Uebermuth geschmeichelt hatte. Doch leisteten sie, in der

## I. Rap. Gefchichte bes Romifchen Reichs.

ersten Bestürzung und auf Latus Aufforderung, ben Eid, und in 3 Monaten brachen sie Denselben, als fie die Ordnungsliche und tugendhafte Strenge des Pertinar erkannten. Aus ihrem besestigten Lager schickten sie eine Notte von Mördern nach dem Paliaste, und das Bolt sah mit Entsezen das Daupt des Fürsten, von dem es die Rücklehr der Lage des Marcus erwartete, auf einer Lange durch die Straßen getragen.

Dierauf, mit unerhörter Frechbeit, verfteigerten bie Pratorianer bas Reich. Dibius Julianus, ein reicher Senator, that bas bochfte Gebot - 1300 Thaler auf ben Mann' - und es ward ihm gehuldigt. Der feige Senat, mit verftedtem Grimm, applaudirte: bas Bolt fnirichte vor Buth. Aber bie Beere in Allpricum und Sprien riefen ibre Generale Septimius Geverus und Pescennius Riger gu Imperatoren aus. In Britannien erflarte Clodius Albinus fich fur Die Freiheit. Geven rus rudte auf Rom, wo ber ungludliche Julian, pon ben Pratorianern verlaffen, und vom Genat verurtheilt , fur feinen vermeffenen Rauf unter bem Somert des Bentere bufte \*). Auch Diger und Albinus, Beide getaufcht burch Gever's verftellte Freundschaft, erlagen Giner nach dem Undern dem großen Kriegstalent und der gemiffenlofen Tude Diefes Rurften, welcher in eben dem Maage fein graufames Gemuth enthulte, wie feine Rrafte wuchfen. Plautianus,

74

<sup>\*) 194.</sup> 

fein Minister, ein mabrer Sejan, mar bas vornehm. fte Bertzeug und endlich bas Opfer feiner Eprannel: Aber die vielen hinrichtungen, jum Theil ber ebelften Menfchen, ber unichulbigften Angeborigen feiner Beinde, Die Plunderung und Bermuftung von Stadten und Landern und alle Grauel feiner Burgerfriege ichlugen nur aufere Bunden , welche geheilt werben mochten : Die Regierungsgrund fage Gever's bagegen maren ein bleibendes Gift, welches an die innerften Theile brang. Gein Leben batte er in Lagern jugebracht, und er tannte feine andere Berfaffung als Die Soldatische. Unbedingter Geborfam mar nach Ihm Die erfte Pflicht bes Burgers wie des Goldaten; ftrenger Befehl ber mahre Ton fur ben Regenten wie fur ben Felbberen, und ber Rriegerstand - als bereites 2mangemertzeug -und Die Stuge Des Fürften - Der Erfte im Staat. Diesemnach hafte er Ion und Formen der Republit, welche bie Untonine geehrt batten, trat in ben Staub ben Genat, welcher bas Recht ber Berathichlagung, wohl gar der Borftellung fich anmaßte, verachtete bas Bolt, als welches blog gum Dienen und Tragen vorhanden, und vermehrte durch Gefege und Bunft das fruber ichon brudende Uebergewicht ber Goldaten. Zwar bie Pratorifche Garbe, melde bas Reich vertauft batte, murbe bart pon ibm bestraft, burch Demuthigung und Entlaf. fung; aber er mablte fich eine neue, die viermal ftarter mar, und aus einem Musichuf aller Legio-Mit derfelben gedachte er nicht nur nen bestand. Rom und Stalien, fondern auch die Armeen an foreden, wenn fie etwa aufrührisch murben.

er erreichte feinen Zwed, gab wber auch feinen Rachfolgern in dem Prafertus Pratorio Gelbst den furchterbichften Reind.

Uebrigens batte Severus große herrschergaben. Er erließ — wenn-gleich immer im Despotenton — wiele gute, wohlthätige und gerechte Berordnungen, und baute einen Theil Desjenigen wieder, was die Bürgerfriege zerstört batten. Auch in äußern Kriegen focht er mit Kraft und Glück. Die Araber, Parther und Caledonier fühlten die Schwere seines Arms. Diese Eezten drängte er besonders bart, doch litt er auch Wieles durch die Winterfälte ihres rauben Landes. Aber Mühe und Verluft, Alter und Krankbeit konnten nicht seinen Eiser brechen. Rur sein Tod — er starb zu York 65 Jahr alt — \*) gab den Caledoniern Rube.

### S. 16. Caracalla, Aler. Severus,

Baffianus Antoninus, den man Caracalla nannte, und Septimius Geta, seine Sohne, schlossen Friede mit den Barbaren, um ihrem eigenen Hader obzuliegen. Der Mille des Baters und der Zuruf des Heeres hatte sie Beide zu Kaisern ernannt, und hiedurch zu unversöhnlichen Feinden gemacht. Sie eilten nach Rom, besestigten sich, jeder in seinem Palaste, und unterhandelten über die Theilung des Reiches, während
ste einander nach dem Leben strebten. Bei einer
Zusammenkunft, in den Armen der Mutter, welche

<sup>\*) 2</sup>l1.

Bermittlerin fepn wollte, wurde Geta von feinem Bruder getöbtet. Diefer ruchlofe, wollustige, jedach mit Thatkraft versebene, Bosewicht. — felbst feinem Bater hatte er nach dem Leben gestrebt — brachte an 20,000 Menschen, als Anhänger, Diener oder Freunde des Geta, um, und tyrannistrte noch fünf Jahre, bis ibn Opilius Macrinus, sein Prafectus Pratorin, tödtete \*).

. Diefer, mit feinem Gobne, nabm den Burpur, und wurde gestürzt durch den Ginfluß einer Frau, ber lifti. gen Mofa - Schwester von Severus Gemablin, Bulia Domna \*\*). Diefelbe verschaffte ibrem 14jabrigen Entel , dem fprifchen Sonnenpriefter, Unis tus Baffianus Belingabalus, den Ehron, melchen er burch unfägliche Musichweifungen und Cafter fcanbete. Die Pratorianer befreiten die Belt von ibur, und riefen feinen Bermandten, den edlen und liebensmurdigen Alexian (Alexander Geverus) gum Raifer aus \*\*\*). Aber wie batte ber Jungling Die eingewurzelten Uebel beilen mogen ? Rachdem er gegen das neu entstandene Perferreich mit zweis felhaftem Glud gestritten, hierauf in einem Beldjug gegen die Teutschen die Berftellung der Rriegezucht wohlmeinend verfucht batte, todteten ibn die aufgebrachten Goldaten. †)

### S. 17. Mariminus. Gallienus.

Maximinus, ein Thracier von Geburt, in seiner Jugend ein Biebbirt, nachmals durch Leibesftarte und Tapferkeit im Peere berühmt, war das

<sup>\*) 217. \*\*) 218. \*\*\*) 222. †) 230.</sup> 

Saupt ber Berichwornen, und murbe als Imperator erfannt. Gein Talent mar Morden und Rauben, bas er an Burgern wie an Reinden ubte. Der allgemeine Sag lag auf ibm, wiemobl er bie Teutschen folug, und mit ftarter Sand bie Barbaren von ben Grengen abhielt. Es wurden in Afrita der alte Gordiaaus und fein Gobn, in Rom vom Genat Pupienus und Balbinus, Manner von bobem Berdienft, gu Raifern ernannt. Aber Gordianus erfchlugen Mariminus Freunde; Die vom Genat ermablten Raifer murben burch die Pratorianer getobtet, und auch Da. rimin fiel in einem Mufftand feiner Goldaten, worauf ber Entel Gordian ben Thron erhielt \*). Er focht mit Glud gegen Verfer und Gothen, und erregte fcone Erwartungen. Aber Bbilipp, ber Araber, Prafectus Pratorio, furste ibn verratherifch in den EDD unter bem Getummel ber Gotbenichlacht \*\*). Daffelbe widerfuhr biefem durch den Statthalter Pannoniens, ben edlen Meffius Decius, \*\*\*) welcher nach Jahresfrift in einem Rrieg gegen Die Gothen' burch Berratherei des Trebonianus Gallus blieb. Gallus und noch zwei andere Raifer ftarben nach einander gewaltsam, worauf die Goldaten ben Cicinius Balerianus mit bem Durpur befleibeten. †). Goldes gereichte gu feinem

<sup>\*) 238.</sup> 

<sup>\* • ) 244. 3</sup>m vierten Jahre seiner Thronbesteigung feierte Philipp bas Taufendjährige Jubelfest von Rom.

<sup>••• ) 250. †) 253.</sup> 

wie ju des Reiches Unglud. Denn bei aller Redlichteit der Gefinnung mar er gu fcmach, ben gebauften Bedrangniffen feiner Beit ju fteben. Er jog gegen die Berfer, welche den Orient vermufteten, fiel in Gefangenichaft bes Ronigs Chapur +), und litt nach dreifabriger Dighandlung einen foredlichen Lod. Deffen fummerte fich Gallienus, fein Gobn. fo wenig ale ber offentlichen Roth, und genof ber Luft, mabrend von allen Geiten die Barbaren in Die Brovingen fturmten, und gehaufte Emporungen ber Wölfer und Statthalter bas Mang bes Elends füllten. Achtzebn Raifer gugleich erhoben bas Saupt. Mit Sine gurechnung einiger frubern und fpatern Rebellen maa man die Babl ber 30 Tyrannen berausbringen, movon Trebellius Pollio fpricht. Raft alle maren pon ber niebrigften Abfunft, aber in einer Reit, mo nur das Schwert galt , durch foldatifches Berbienft emporgefommen. Rach irgend einem Gieg über Barbaren oder Aufrührer wurden fie von bem Deere, jum Theil gegen ihren Billen, als Imperatoren ausgern. fen , und bezahlten insgesammt eine furge und brange polle Dobeit mit einem gewaltsamen Tod. Doft bumius (Bater und Gobn) in Gallien, Tetricus. ebendafelbit. Mureolus in Allprien, und por allen Dbenatus im Drient zeichneten fich aus. Diefer tapfere Palmprenifde Senator, burd Bulfe einiger Stamme ber Bufte, bemmte ben

<sup>•) 261.</sup> 

Siegeslauf des übermuthigen Shapur, und trieb ibn über den Euphrat zurud. Jum Cohne fo großer That ernannte ihn Gallienus jum Mittaifer. Det Drient, welchen er gerettet, verehrte feine Macht; aber häuslicher Berrath todtete ibn, worauf seine belbenmuthige Gattin, Benobia, in deren Abern das Blut Kleopatra's floß, die Zügel ergriff.

Während aller diefer Sturme schränkte sich der thatlose, auch stolze und grausame, jedoch nicht unwisende Wüstling Gallienus, auf Rom und Itaslien ein — gleichgültig bei der allgemeinen Zerrüttung, bis Aureolus nach Mailand zog. Jezt ermannte ar sich zum Streit, und wurde ermordet durch seine eignen Leute \*). Sterbend hatte er den vortrefflichen Elaud ius zum Nachfolger empsohlen, und hies durch Ersaz für seinen eigenen Unwerth geleistet.

### S. 18. Claudius II. - Carinus.

Denn Claudius II., nachdem er Aureolus gefödtet, rettete das Reich, welchem ein fürchterlicher Einbruch der Gothen den schnellen Untergang drobte, durch den glänzendsten Sieg. Bei Raissa ward er ersochten; den Ueberrest der Gothen fragen Dunger und Seuchen. Aber die Donau Ränder und jene des Dämus erholten sich nie mehr von diesem verwüstenden Krieg. Die Götter vergönnten Claudius nicht, sein Wert zu vollenden; die Seuche,

die von dem Gotbischen Lager ausbrach, raffte ihn weg. E. Domitius Aurelianus, welchen er mit Zurucksetzung seines eigenen Bruders Quintil. Ius \*) jum Nachfolger empfahl, erfüllte hierauf was Claudius begonnen.

In wenig mehr als 4 Jahren übermand biefer große Rrieger den Gegentaifer Letricus, welcher in Gallien, Spanien und Britannien berrichte, Die tapfere Renobia im Drient und Rirmus in Megopten, Die Allemannen. Bo. then \*\*) und andere auswärtige Feinde, fillte perfchiedene Emporungen, und murbe der Biederberfteller bes erschütterten Reiches. Bon allen feinen Siegen war jener über Benobia ber ichwerfte gemefen, biefe folge und ftandhafte Frau, vor deren Baffen mehr als einmal die Legionen gefloben, und die von Lia byen bis an ben Dellefpont gebot. Erft nach Dem bartnadiaften Rampf erlag fie Aurelians überlege. ner Bebarrlichfeit und Rraft. Aber bann, in ber Stunbe ber Prufung, ale fie gefangen vor dem Richterftubl Des Raifers ftand, und die Legionen laut ihre Binrich. tung begehrten, verließ bie »Ronigin des Dorgenlandes thr fonft gewohnter Muth. Sie ichob Die Schuld - und ben Ruhm - ihres Biderftan-

<sup>•) 270.</sup> Quintillus, der fich dennoch den Purpur anmaßte, litt nach wenigen Tagen einen gewaltsamen Tod.

<sup>\*\*)</sup> Doch gab er benselben Dacien Preis, weil er für unmöglich bielt, folches zu behaupten. (G. oben G. 19.)

v. Rotted Bter 28b.

Des auf ihre Rathgeber, und Aurelian, bessen naturliche Großmuth nur zu oft der Goldatischen Strenzge wich, ließ eine Zahl jener treuen Diener, unter ihnen den geistreichen und hoben Longinus, zum Lode sühren. Zenobia selbst, so wie Tetricus, nachdem sie den Triumphzug des Siegers geziert hatzen, erfuhren eine gutige Behandlung.

Bon Rom aus zog der friegerische Kaiser abermals nach den Morgenländern, um an den Persern Balerianus Schmach zu rächen; aber einige Feldhauptleute, die seine Strenge fürchteten, tödteten ihn in einer Berschwörung. \*)

Das heer selbst erschrack über solchen Frevel, und bat ben sonst verachteten Senat, Aurelianus Nachfolger zu bestimmen. Der Senat, nach mißtrauischem Bögern, ecnannte aus seiner Mitte den tugendhaften Elaudius Tacitus, einen würdigen Abtommling des großen Geschichtschreibers. Aber dieser 75jährige Greis, nachdem er das Ansehen des Kollegiums, dessen Zierde er gewesen, nach den edlen Maximon der Antonine — freilich ohne bleibende Wirtung — durch Gesez wieder hergestellt, hierauf die Alanen jenseits des Kautasus geschlagen hatte, starb im 7ten Monat seiner Verwaltung.

Da rief die Sprifche Armee den Aurelius Probus zum Raifer aus, ungeachtet Florianus, Tacitus Bruder, den Purpur genommen \*\*) Pro-

bne, ber fo wie Claudius und Aurelian aus einem Allprifden Bauerngeschlecht fammte, ver-Diente feine Erhöhung durch Talent und Tugend, moburch er icon ale Rungling bervorgeglanget. Goldaten Des Rlorianus ibren unmurdigen Berrn getodtet batten, und Probus Babl von tem Genat, um deffen Beifall der bescheidene Raifer mit Unterwerfung gebeten, einstimmig war bestätiget worden, fo verbuntelte er durch eine Reibe glorreicher Rriegsthaten ben Rubm Murelians, mabrend Die Liberalitat feie ner Gefinnungen an Martus erinnerte. Mit bewunderungewurdiger Schnelligfeit flog er von Land gu Rand, um die allenthalben bedrangte Grenze ichugen , oder Emporer ju bandigen ; fchlug in vielen Goblachten Die Berfer, die Blemmper und zumal die Teutschen, benen er nur nach Demuthigungen und Opfern ben' Frieden gab, und fuchte Die ichmachfte Geite ber Romifchen Grenze durch eine von Regensburg Redarmundung gezogene Reibe von Bericangungen gu beden \*). Diefer, im Lager erzogene und mit foldem Rriegeruhm bebedte Belb batte

<sup>\*)</sup> Das Land zwischen dem Rhein und der Donat war zu Casars und Augustus Zeiten von seinen Teutschen Bewohnern verlassen, und darauf von Sallischen Auswanderern und andern Abenteus rern beseit worden. Dieselben erkannten die Romissche Hobeit und entrichteten den Zehend, westwegen sie Dacumates genannt wurden.

gleichwohl eine fo rein vernünftige Anfict ber Dinge und fo viele Menschlichfeit beibebalten, bag er bas Bauen dem Berftoren und die Kriedenstunfte den blutigen Trophaen vorzog. Gein ichones, wenn gleich dimarifdes, Streben gieng babin, einen ewigen Frieben ju begrunden, indem er die Barbaren gu civilifiren, und durch Berpflangung ihrer gefährlichften Stamme ins Romifche Bebiet, jum Theil in entfernte Gegenden, ihre Rrafte des Ungriffs auf immer gu labmen gedachte. Aledann boffte er, murbe ber Golbatenftand, Diefe druckendfte Laft des Staates, ents behrlich, und ein rubiger Genug des burgerlichen Bludes das toftbare Erbtheil des Romifden Reiches fenn. Bis aber Diefe fcone Beit eintrate, fuchte er wenigstens durch Biedererbauung ber gerftorten Städte Cuber 70 murden von ibm theile neuerbaut, wieder bergeftellt) bie Bunden der frühern Rriege gu beilen, und die theuer bezahlten Arme ber Golbaten gu gemeinnugigen Arbeiten gu verwenden. Er ließ burd die Legionen Beinberge in Gallien und Pannonien anlegen, Bruden, Ranale, Deerftragen in allen Theilen des Reiches bauen, Gumpfe austrodnen n. f. f., aber er erregte hiedurch und überhaupt durch ftrenge Bucht ben Unwillen diefer Rrieger, welche gewohnt maren, bie 3mifchenzeiten ber Feldzuge in Muffiggang ju verderben, und im Rriege Freund und Feind gu plundern. Gie ermordeten ibn \*).

<sup>•) 282,</sup> 

Aurelius Carus, Präfectus Prütorio, welschen die Mörder zum Rachfolger mablten, glich zwar Probus an Tapferleit, aber nicht an Gute. Er war den Sarmaten und den Perfern, aber auch dem Senate, fürchterlich. Abermals wurden Seleucia und Ctefiphon erobert, und wieder nicht behauptet. Ein Bliz — nach der gewöhnlichen Erzählung — tod. tete ihn \*).

Von seinen beiden sehr unähnlichen Sohnen murde der sanfte Rumerianus auf dem Ruckjug
aus Persien durch seinen Schwiegervater, Aper,
ermordet; der wilde und wollusige Carinus fiel
durch die Hand eines Tribuns, dessen Frau er gesschändet. Sein Lod gab E. Valerius Diogletianus die Alleinberrschaft. \*\*)

### S. 19. Diocletian.

Derfelbe war Comes Domesticorum (General ber Hausgarde) des Numerian, und wurde, als er diesen durch Apers hinrichtung gerächt, vom heer als Imperator begrüßt. Nach Carinus Fall, gegen welchen er nicht ohne Gefahr gestritten, befestigte er seine Macht durch klug angewandte Gute. Bald nahm er einen strengen Ton an, weil er Strenge für Bedürfzniß hielt, und in sich die Kraft empfand, solche zu behaupten. Kein Kaiser hat mehr Energie besessen, keiner die Regierungskunst vollkommner gekannt. Und doch war Keiner aus so niederem Stand entsprossen; denn sein

<sup>\*) 283.</sup> 

Dater war Sausfflave (bes Genators Unuff. nu's), und Diocletiane Name nur von bem Geburts. ort feiner Mutter (Diocle a in Dalmatien) abgeleitet. Aber frube batte er fich in bem Deere ausgegeichnet, eine Stufe nach ber andern erflommen, und nach Numerians Tob Die einstimmige Unertennung, daß Er ber Burdigfte des Thrones fen, erhalten. In feiner andern Reit mar ein fraftvoller, meifer, in ber Staatstunft wie im Rriege, in ber Selbftbeberrichung wie in der Leitung Anderer, in der Renntnig der Menfchen wie in jener ber Befchafte bewanderter Furft fo nothig ale jegt, wo ber Andrang barbarifcher Reinde taglich allgemeiner und furchtbarer murbe, mabrend im Innern Die Triebrader Der Staatsmafdine abgelaufen, Die Berbindung bes Bangen lofe, bas Deer obne Disciplin, die Bolfer obne Duth maren, und bei dem Mangel eines regierenden Saufes, beffen feftnewurzelte Macht imponiren fonnte, die Unlodung gu berrichfüchtigen Entwurfen fur Die Benerale um fo größer mard.

Diocletian, wiewohl sein Geift das Ganze feiner Obliegenbeiten durchschaute, und gerade dese wegen, erkannte die Unmöglichkeit, zugleich allent, halben zu wirken, und die Gefahr ausgedehnter Bollmachten in Unterthansbänden. Darum beschloßer, sich einen Reichsgehülfen zu geben, und ernannte dazu den Maximianus herculius, einen gemeinen Pannonier, tapfer und thätig, aber minder weise und gebildet als Er selbst. Der Name Augustus und bie volle Kaisergewalt solte Beiden gemein seyn. Dann wurden noch zwei

Cafarn (Unmarter ber Augustuswurde) ernannt, Marimianus Galerius, ein Dacier, abermale von der niedrigsten Geburt, und der edle Constantius Chlorus, durch seine Mutter aus dem Sause des Raifers Claudius II. stammend.

Der Beift Diefer Mitregentschaft mar febr verfchieden von den frubern durch Marc. Murel gegebenem Beispiel Der Dparchie. Bas dort jur perfonlichen Begunftigung bes C. Berus gefcab, bas murde von Diocletian, und feinen Rachfolgern gum Beften des Reichs, gur leichtern Sandhabung ber fich haufenden Befchafte verordnet. Aber nie fo vollftanbig und fo unichablich murbe biefer 3med erreicht, als unter Diocletian, deffen überlegenes Genie Die felbstgemablten Ehrontollegen in geboriger Unterord. nung erhielt, und fortmabrend die Geele des Bangen blieb. In fpatern Zeiten mar biefelbe Maggregel eine Quelle von Burgerfriegen, und julegt von bleibender Theilung; außerdem, daß die vervielfachten Sofbal tungen eine unerschwingliche Caft fur bas erschöpfte Reich murben.

### S. 20. Beranderung ber Berfassung.

Mit starter hand schlugen bie vier Kaiser—
benn auch die beiden Casarn waren durch ihr Lalent, Constantius auch durch seinen Charaster, ihrer Erhebung würdig — die vielen Feinde des
Reichs und ihre personlichen Feinde. Die Teutschen, verschiedenen Namens und Stammes, die
Perser, die Mauren, die Blemmper, die
Sarmaten, die rebellschen Gallier, dann

mehrere Gegentaifer murden bezwungen einer Caraufius in Britannien erzwang fich die Anerkennung, und blieb Raifer bis an feinen Tod), und
allenthalben die Ordnung und Rube befeftiget.

Die gemeinschaftliche Hobeit über das ganze Reich blieb allen, aber zur unmittelbaren Berwaltung waren Constantius die Westlichen Provinzen, die Il-Iprischen dem Galerius, Italien und Afrika dem Maximian anvertraut; Diocletian behielt sich Ehracien, Negypten und den reichen Drient vor; woselbst er Nicomedia durch prächtige Bauten und Anziehung einer reichen Bolksmenge zu einer Seiner würdigen Restdenz erhob.

Die Entfernung des Raifers von Rom (auch Maximian refidirte nicht dafelbft, fondern gu Dais land) trug mittelbar gu noch größerer Bernachlaffigung bes Senats und jum Berfall aller noch vorbanbenen republitanischen Ginrichtungen bei, deren Reffe nur gu Rom befindlich und von Bedeutung waren. Die Brovingen, jumal jene des Morgenlandes, maren von ieber mit ben Meußerungen einer gang unume fchrantten Gewalt vertraut, und nur bier und bei ben Urmeen fanden die Rechte des Smperatorea ibro polle Unwendung. Gewohnheit, Schen vor dem Rolls. baf und bas Undenten der ehemaligen Burde, ten bem Genat noch immer eine achtungsvolle Begegnung von allen Raifern verschafft, melde nicht offenbar den Schild ber Tyrannei aushiengen. Er fchien noch immer Gefeggeber und Reprafentant ber Ration ju fenn. Dieg borte jest vollig auf, und bie

Ruffer beratbichlagten von nun an blog mit ihren Diniftern. Go murde jest bas Softem ber Alleinberricaft völlig befestigt, und die Erniedrigung des Boltes aud unverholen durch Sprache und Ceremoniel vertundet. Bon jegt an wurde nicht nur ber - von den beffern Raifern einst verabscheute - Titel Dominus, welcher bas Berhaltnig ber Rnechtichaft urfprunglich bezeichnet, jum ordentlichen Rangleiftpf; man fügte demfelben fogar Musdrude bei, welche auf religiofe Berehrung und gottliche Burde beuteten, und der gange Domp des Orientalischen Sofgepranges, bas Diabem, die Gemander von Geibe und Gold, Die Menge ber hofbeamten und Berfchnittenen, die Unguganglichkeit der Perfon des Raifers, und wenn man vorgelaffen murbe, Das Riedermerfen gur Erbe - Alles machte dem Bolt Die Erhabenheit des Monarchen fühlbar, und - mas mohl die Absicht Diocletians bei Ginführung Diefer Morgenlandifchen Gebrauche mar - hielt die Frechheit des Pobels und ber Goldaten , fo wie die Musbruche ber Freiheits. liebe und ber Leibenichaft, burch bie gur Bewohnheit werbende Erniedrigung gurud. In gwangig Jahren einer ftrengen und durch viele Reuerungen gebaffigen Bermaltung, erfuhr Diocletian nicht einen Aufftanb Derfelben Soldaten, welche die Edelften und Gefürchtetften feiner Borfahren gemordet batten, und genog die ungetheilte Berehrung bes Morgen - und Mbendlandes.

Aber nachdem er fo viele Thaten verrichtet, den Gipfel der Sobeit fo lange befeffen, sein Wart so lang als Gefeg der Menschen gegolten hatte,

### 90 I. Rep. Geftichte bes Ramifden Reichs.

ba erkaunte er bas Richtige aller Berrlichkeiten bes Thrones, und die glangende Buebe ber bochften Gewalt. Er legte, nach rubiger Ueberlegung \*), feine Raifermurde nieder, und jog fich in die reigende Ginfamteit des bei Salona von ibm erbauten Balaftes und Gartens jurud \*\*). Marimian, welcher auf Diocletians Bureben gleichfalls vom Ehrone gestiegen, brang nachmals in feinen Freunt, den Purpur wieder ju ergreifen. » Gollteft du die berrlichen Rrauter und Blumen feben, die ich in meinem Barten ergiebe, bu murbeft mir nichts mehr von Biederannahme ber laftigen Regierungeforgen fprechen . - mar die fcone Antwort bes philosophischen, fur Raturfreuden noch unvermobnten Raifers, welcher jeboch, nach einigen Radrichten, von den Erben feiner Gemalt fpater mighandelt und jum Gelbstmord genothigt mard.

S. 21. Diocletians Rachfolger. Erhebung Constantinus M.

Rach Diocletians Abdanfung folgte eine weche felvolle und fturmische Zeit. Das Band der Einigeteit war zerriffen. Galerius und Constantius Chlorus, die nun Augusti waren, ernannten zu Cafarn den Severus und Maximinus Daza. Zwischen diesen und Galerius, und dem Sohn des früh verstorbenen Constantius,

<sup>\*)</sup> Eine vorbergegangene Krantheit mag ihm bas Beturfniß der Ruhe fühlbar gemacht haben; aber es ift nicht wahrscheinlich, daß Galerius ihn zur Abbantung gezwungen.

<sup>••) 305.</sup> 

Ronftantin, bann bem alten Darimian, welder des Privatftandes überdruffig, den Purpur von Reuem genommen . Maxentius feinem Gobne, ben in Rom die Bratorianer damit befleibet, endlich Lis cinius, welchen Galerius jum Auguftus ernannt batte, berrichte blutige Zwietracht; und in berwortes nem Bechiel fat die Romifche Belt fich bald Durch 2, bald burch 4, bald durch o Muguftos bedrudt. Galerius murde als der Erfte geachtet. Gein 211. ter, feine Triumphe über die Berfer und die Anbange lichfeit ber durch Ibn ernannten Mittaifer ichienen ibm folden Rang ju fichern. Er icandete ibn burch Graufamteit, und murde allmählig burch bas machfen-De Blud bes jungen Ronft antinus verduntelt. Die Tugenden feines Baters batten Diefem jugendlis den Beiden die Gunft des Beeres erworben, welches ibn gegen Galerius, feines Berfolgers, Billen in Britannien gum Auguftug ausrief \* ). Galerius brobte; boch erhielt jener Die Anertennung ale Ca. far, und behauptete fich nicht nur in den Provingen feines Baters (Britannien, Gallien und Difnanien), fondern fand bald Belegenheit gur Er. weiterung ter Macht.

Der unruhige Maximian war mit feinem eigenen Sohne, bem wilden und übermuthigen Marrent fuß zerfallen, und floh zu Ronftantin, welchem er früher feine Tochter vermählt, und den Titel Augustus ertheilt hatte, erregte deffen Argowohn, und wurde getödtet. Jezt riefen die Römer

<sup>•) 806.</sup> 

Gelbst gegen Marentius unerträgliche Tyrannei ben flugen und tapfern Ronftantin gu Bulfe. Diefer, als burch bie Leidenschaft feines Gegnere ber Bruch vermeiblich geworden, rudte gegen bie Alpen. Aber er überbachte befummert Die Gefahr eines ungleichen Streites, von beffen Ausgang fein ganges Glud, feine Macht, felbst fein Leben abbieng. Marentius batte feine Legionen - Die Beteranen Marimians durch neue Aushebungen in Stalien und Afrita verftarft; fruber ichon batten Geverus und Bas lerius in fruchtlofen Bugen gegen ibn, bet Erfte Das Leben, ber Zweite ben Rubm verloren. Ronftantin mußte die Balfte feiner Macht am Rhein gur Des dung Galliens gurudlaffen, und feine Soldaten mar. fchirten nur jagend gegen den furchtbaren Beind.

In biefer Beangstigung bes Gemuthes, und ba feine aufgeregte Phantafie mobl auch traumend über ben Mitteln bes Sieges und ber Berrichaft brutete, icheint er ben Entichluß gefaßt ju baben, Unnahme bes Chriftenthums, welchem er icon früher bold gemefen, fich die bleibende Unbanglichfeit einer farten Partei in dem gangen Reich gu perichaffen, und ben Gifer feiner vielen driftlichen Soldaten fur den bevorftebenden Rampf ju begeiftern \*). Doch ift ber eigentliche Zeitpunft feiner Befehrung febr ungewiß, und es find Spuren por-

<sup>. .)</sup> Reinem meiner Lefer ift bie Legenbe bes Gufe bius pon der Erscheinung des b. Rreuzes am himmel unbefannt. Es ift viel - wohl zu viel - barüber gefdrieben worden.

handen, daß er, auch nach dem Romischen Siege noch lange Zeit zwischen dem heidnischen Aberglauben und der neuen Lehre hin und her geschwankt; und nur allmählig ganz auf die Seite des Christenthums übergetreten. Der Rrieg gegen Maxentius wurde nach Wunsch geendet. Die Unthätigkeit des Tyrannen ergleichterte dessen Bestegung. Erft als Konstantinus sich der Paupistadt näherte, ermannte er sich zum Streit, verlor eine Schlacht an der Milvischen Brücke und auf der Flucht sein Leben; worauf der Sieger unter dem Freudenruf des Bolkes in Kom einzog. \*)

Indeffen mar Galerius gestorben. Licinius mar Erbe feiner Macht, und ibm an Gefinnung abn. lich : ben Drient tyrannifirte Mariminus. Bald verlor diefer in einem Rriege mit Licinius Thron und leben, und nun borte auch die Gintracht gwifchen Diefem und Ronftantinus auf. Best vorzüglich tam bem Legtern Die Rabne bes Rreuges gu Statten. Es war ein wirklicher Religionstampf, nach ben Befinnungen ber Streitenben und ben angemandten Mitteln. In einem erften Rrieg erzwang fic ber abendländische Raifer die Abtretung von Illyris cum, Dardanien, Macedonien, Griechen. land und Dofien; in einem zweiten befam er Lis cinius gefangen, und ließ ibn todten \*\*) mit feinen Miniftern und Generalen, wiewohl er eidlich ibm Siderbeit verfprochen.

<sup>•) 312.</sup> 

#### 94 I. Ray. Gefbichte des Romifden Reichs.

# S. 22. Birtungen feines Urbertritts -

Die Erhebung des Christenthums auf ben Thron, mabrend fie ben Sieg Diefer Religion im Romifden Reich entichied, und mittelbar auch ihre ·Musbreitung in den barbarifden Candern beforderte, wirfte zugleich mit Dacht auf alle politischen und burgerlichen Berbaltniffe, und legte ben Grund gu einer vollig veranderten Ordnung der Dinge. Der Rbmifche Staat in feiner Grundung und Ausbreitung war großentheils auf Religion gebaut, es maren die Glaubensfage, fo wie die Uebungen und Unftalten ber Religion, mit den burgerlichen Ungelegenheiten in vielfacher und gegenseitiger Begiebung, und barum auch (vergl. B. II. G. 507. f.) die priefterlichen mit den burgerlichen Gewalten unter allen Formen ber Berfaffung aufs innigfte vereint gemefen. Regt aber murbe eine Religion berrichend, deren 3mede mit jenen des Staates Richts gemein batten , Die - ihren wefentlichen Grundfagen nach - ben Blid vom Arbifchen weg aufe himmlifche gog, und eben Darum Die Unterscheidung eines zweifachen Gemeinwefens und die Sonderung der beiden Bewalten, ber Burgerlichen und Rirchlichen, nothwendig machte. Indem auf folche Beife ber Staat eine feiner ftartften Triebfedern oder Grundfaulen einbugte, war es hinwieder unvermeidlich, daß nicht die getrennten Gewalten, deren Spharen fich icon in bem Begriffe fcmer , und noch fcmerer in ber Musübung mit Benauigfeit begrangen laffen, vielfaltig eine in die andere eingreifen , und hiedurch , ba nun jede ihrer Ratur guwiber wirfte, eine neue Duelle

der Aufreibung und der Berruttung benen follten. Die driftliche Rirche, vergeffend, bag ihr Reid nicht won diefer Belt fen, fucte theile ibre Ungelegenbeiten auf burgerliche Beife und burd bulfe ber weltlichen Autoritäten gu betreiben, theils eine Unterordnung ber burgerlichen 3mede und Gewalten unter ibr eignes permeintes Sutereffe, oder jenes ibrer Borfteber, ju erringen. Dagegen liegen die Raifer burch bie 3dee ibrer unbeschränkten Mochtvollommenbeit, oder auch Durch die Ginlispelungen gewandter Priefter, fich verleiten, in Religionsfachen entweder felbft Diftatorifd au entscheiden, oder den Leidenschaften der Rirchen. porfteber ibren ftarfen Urm gu leiben, überhaupt Die Aufmertfamteit und Rraft, melde die Staats, Befchafte fo bringend beifchten, ben Rirchlichen Angelegenheiten ju widmen, und bas ehemalige Spftem der Colerang (welches gum Theil aus liberaler Befinnung, jum Theil aus beffen Berträglichfeit mit Polptheismus gefloffen ) gegen tprannifden Gemiffenszwang - nicht nur in Uebungen, fonbern auch in Borten und Gedanten - ju vertaufcen. Richt obne icheinbaren Grund mochten baber ' die Beiden flagen, daß bei dem Triumph des Chriftenthums ber ichugende Genius vollig von Rom gewichen , und daß mit den Gottern , beren Bereb. rung und deren Rame fo oft jum Giege begeiftert batte, auch ber Gieg felbft von ben Romifden Rabnen gefloben fep. \*)

<sup>.)</sup> Gebr ungereimt mare es, aus bem nachtheiligen Berhaltnif einer Religion ju einem bestimmten -

## 96 I. Rap. Gefchichte bes Romifden Reichs.

## §. 23. Innere Organisation. Konstanstinovel.

Unabhangig von der Religionsveranderung if Ronftantinus Regierung noch von verschiedenen Seiten merfmurbig. Unter ibm murbe bie innere Draas nifation bes Reiches und die Berfaffung bes Dofes, meiftens nach den ichon von Diocletian entworfes nen Grundzügen, vollendet; es murbe, um ben Breif ber legten Ueberrefte von Freiheit und verfonlicher Burbe, ber fefte Busammenhang bes Staates als eines durch Geborfam verbundenen Gangen bergeftellt, und die allgemeine Rube durch genaue Abmagung ber Rangverhaltniffe und ein bis in bas fleinfte Detail ausgearbeitetes Guftem ber Anechtschaft geffe dert. Much mehrere Beranderungen im Militar. mefen trugen biegu bei, wie die Berfleinerung ber Legionen, die Sonderung der burgerlichen von der militarifden Gewalt und die Berlegung bes beften Theils ber Truppen in inlandifche Garnisonen; wodurch freilich die Burger gedrudt, und die Barbaren gum Angriff auf die entblogten Grengen ermuntert murben.

Von Allem dem wird an einem andern Orte umständlicher gesprochen werden (III. Abschn. I. K.); für jest zieht noch die Gründung der neuen Rest den zunsern Blick auf sich. Dieselbe war

<u> Lum</u>

schon früher auf eine andere Basts gegründeten — Reiche, oder gar aus den in solche Religion geschlischen Misbräuchen ein Urgument zur Berunglimpfung einer durch selbst ft and ig en Berth sich auszeichnenden Lehre entnehmen zu wollen.

10m Theil Rolge ber Religionsanderung; benn in Rom, bem Sauptfig bes Beidenthums, tonnte ber driftliche Raifer nicht wohnen; jum Theil gab bie Regierung Diveletians ( G. 88. ) und die Rothwendigfeit, Gothen und Berfer als die furchtbanften Reinde von der Rabe im Baum gu balten, Aulag baju. Sollte aber Rom, bas mirtlich mehr burch feinen großen Ramen, auf welchem die erbliche Berebrung ber Bolfer rubte, als burch bie Lage gum Gig ber Beltherrichaft fich eignete, und beffen unvertilgbare republifanifche Monumente einen zu mibrigen Schein auf Conftantinus und feiner Rachfolger prientalifche Dofhaltung murden geworfen baben - follte Rom verlaffen werden, fo war im gangen Umfang bes Reiches feine andere Stadt von fo ausnehmend glud-Hicher Lage jur Refibeng aufzufinden, als Bogang, am Gingang des Thracifden Bosporus, auf brei Seiten vom Meer umfloffen, auf der vierten burch einen Gebirgeabhang gedeckt, ber Schluffel bes Mittellandischen und des Schwarzen Meeres, bar Mittelpuntt der michtigften Sandelsmege, Die Berp fcerin bes Uebergangs aus Affen nach Europa, und frolg über beibe Belttheile hinblidend, gugleich burch ben Reichthum des benachbarten Candes felbftftandig. und faft unüberwindlch gu Baffer und gu Cand burch nabere und entferntere Raturfeften, welchen Dube bie Runft nur nachzuhelfen mit leichter Diese alte Griechische Rolonie, welche Staudte. unter jedem Bechfel ber Berrichaft durch ihre lofalen Bertheile geblübet, hatte dach in dem Rriege mifchen Geverus und Riger burch ibre treue

Unbanglichkeit an ben legten eine breijährige Belegerung und traurige Bermuftung erfahren. Langfam erbib fie fich wieder , als Conftantinus mit großem Blid die Vortrefflichteit ihrer Lage ertannte, und balb nach Licinius Beffegung jur neuen Refibent fie anberfab. Ronftantinppel follte ein bleibenbes Dentmal feines Rubms, eine murbige Rebenbublerig Roms - beffen Tochter ober Reu-Rom es wohl auch genannt murbe - ein prachtiger, farter und volfreicher Gig ber Raifermacht werden. In unglaube licher Schnelligfeit fliegen auch burch ben Gifer bes machtigen Monarchen Sanfer, Palafte und Lempel empor, und bebedten bie funf gunachft am Deer gele-- genen Berge; zwei andere murben nach und nach in einem Reitraum von bunbert Jahren überbauet, und endlich noch weiter binaus. Borftabte fur bie medfende Bolfemenge angelegt.

Die Sauptstadt eines Reiches, gumal eines bespotischen, ist das Serz deffelben, wober und wobin die besten Safte kommen und geb'n, deffen Lage und Beschaffenheit, also den wichtigsten Einfluß auf alle innern und außern Berbältnisse ber Organisation, der Macht, der Vertbeidigung, des Wohlkandes, endlich des gegenfeitigen Zusammenhanges der einzelnen Theile außern. Wie eingreisend daber und violseitig die Verlegung der bleibenden Rastenz von Rom nach Konftantinvel auf den Romwischen Staatstörper habe wirken, und wie schädlich im Gangen eine solche Erschütterung für ein schwe morfches Gebäude habe sepn muffen, ist abne Ersbrterung für. Doch verlor meistens nur der Och

eident. Der Drient gewann; und während ben gungen Regierung von Conftantinus war teine Abnahme der Wacht sichtbar. Im Gegentheile schreckte oder beruhigte er durch Waffen und Bundnisse die verschles denen barbarischen Wölfer, als die Gothen und ana dere Seutsche, auch die Sarmaten, und sicherte fust ein halbes Menschenalter hindurch den äußern und kunten Frieden des Reiches.

5. 24. Charatter Conftantint.

3m 3iten Sabre ber Regierung, und im 64ften bes Alters, 14 Jahre, nachdem er burch Licinius Gturg Das genge Reich vereiniget, ftarb ber » Große & Flae vins Balerius Conftantinus, gepriefen, vergottert von der einen, verachtet und gefchmabet von ber andern Partei. \*) Es ift fdmer, bei fo miderftreis tenden Beurtheilungen Die Babrheit auszumitteln: und wollten wir auch biog nach bewährten Raften richten, wer belehrt uns über ben geheimen Bewege grund ber Dandlungen? - Dem unbefangenen Rorfder jeboch wird aus ber Bergleichung ber Nachrichten eines Eufebins und eines Bofimus, aus ber Erwagung aller Umftande und bes gefammten Lebenslaufes fo viel ertennbar febn, bag Conftantin von ber Ratur mit giten , jum Theil glangenben Anlagen begabt , und in der erften Regierungsperiode ein febr lobenswürdiger Fürft gewesen feb, daß aber allmäblig

<sup>•) 337.</sup> 

Die Berrich fucht - welche freilich burch die Um ftanbe genabrt wurde - feine Tugenben vergiftet; und feinen gangen Charafter jum Bofen umgewandelt babe. Berftellung, Sinterlift und Granfamfeit mußten feine Dobeitsplane fordern, der Stolg ber bochften Gewalt flumpfte feinen Ginn fur bas Recht ab, tas fcone Bertrauen wich bem tyrannifden Argwebn, und bas Mitgefühl erftarb, unter ben wiederholten Uebungen ber Strenge. Bie tonnte man fenen einen mabren Chriften, einen guten Menschen nennen, ber außer einer ungegablten Menge gemeiner Opfer felbit feine nachften Bermandten ber Berrichfucht folachtete? Der feinen Schwiegervater (Maximian), feinen Schwager (Licinius), mit Berlegung bes beiligften Gides, feinen Reffen, den unschuldigen Lich nianus, tobtete; ber feinen boffnungsvollen Cobn (aus einer erften Che), Erifpus, die Freude bes Bolfes, aber gerade barum von bem Bater argmobnifch beneidet, beimlich und ohne Untersuchung binrich tete, ber endlich feiner Gattin Raufta, vielleicht nicht obne Grund, aber boch ohne rechtliche Form, bas gleiche Loos beschied? - Und nicht nur folche gebaufte Blutichuld, auch Raubsucht und Berichwendung , Druck des Bolles durch Auflagen, mehr noch burch Radficht gegen ichlechte Bunftlinge, Gitelfeit endlich , Weichlichkeit und Uebermuth eines Morgenlandischen Despoten Diefe Bleden alle ichanden Die legte Lebensperiode eines Fürsten, ber zwar durch die auf dem Lodbette erhaltene Saufe nach ber Meinung ber Orthodoren von feinen Gunden, in Bezug auf beren Bugung, Bon Commodus bis jum Untergang ic. . 10

rein gewaschen, berum aber nicht bem vermerfenden utrheil der Rachwelt entzogen wurde.

#### S. 25. Seine Sobne.

Conftantinus gabireiche Ramilie batte Gelbft, durch hinrichtungen vermindert ; boch überleb. ten ibn drei Gobne aus feiner zweiten Che (mit Mai rimians Tochter) und mehrere Bruber, \*) Someftern Buch batte er icon fruber, mit feinen und Reffen. brei Gobnen Conftantin II., Conftantius und Conftans, auch zwei feiner Reffen, Dalmatius und Unnibalian gu Cafarn ernannt, ihrer Bermal tung bedeutende Provingen vertraut, und durch einige Bechfelbeurathen Die Gintracht ju befestigen gefucht. Aber taum maren bes Raifers Mugen gefchloffen, als gegen feine Seitenvermandten ein Aufrubr ber Golda. ten fich erhob, und der guerft - aus bem Drient, der feine Proving mar - berbeigeeilte Conftantius Die hinrichtung von zwei Dheimen, fieben Bettern

Diese Brüder (es waren ihrer drei, von Constantius Chlorus zweiter Gattin, Theodora) hatten der Erdebung des Constant ius (einzigen Sohnes der — hetligen — helena) nicht widersprochen, und erhielten nachmals Bürden und Schäze zum Lohn. Auch drei Schwestern hatte Constant in. Die Blutscenen vor und nach seinem Tod erinnern an die Gränel des Türkischen Serails. So wahr ist es, daß selbst die Religion den Dämdn der Herrschlucht nicht bändigen, und den Fluch der despotischen Verfassung nicht heben mag.

(worunter die oben genannten, Dalmatius und Annibalian) und mehreren entferntern Angehörigen auch Anhängern und Freunden derfelben, befahl, nachdem er zuvor eidlich ihnen Sicherheit gelbbet. Rur Gublus und Julian, die beiden jüngften Sohne von Constantinus M. zweitem Bruder, entgiengen — mit Roth — dem allgemeinen Gemezel; wir werden sie bald wieder auftreten seben.

Den Raub der Erichlagenen rif meifens Con-Rantius an fic; fonft erhielt bei ber nun verab. rebeten Theilung Des Reiches feber ber brei Bruber Diefelben Provingen, welche er fruber als Cafart verwaltet; Conftantin bie Abendlande, Conftantius ben Drient, Conftans Italien, Morien und Afrita. Doch follte bem alteften auch Ronftantipopel und ber Borgug bes Ranges geboren. Aber in furger Frift murbe fichtbar, wie wenig Diefe im Purpur geborenen und erzogenen Pringen beffelben wurdig maren. Babrend Conftautius einen langwierigen, meift ungludlichen Rrieg gegen bie Perfer führte, und in neun blutigen Schlachten die Romifchen Adler wichen, murbe bas Abenbland burd einbeimifche Rebde und Emporung gerruttet. Conftantin perlangte, baß fein loos burch Afrita vergrößert murbe, und jog mit Deeresmacht gegen Conftans; aber Die Feldberren Des legtern folugen feinen Ungriff bei Aquileja gurud, und Conftantin mard auf der Flucht getobtet. ") Conftans rig bes Getobteten Canber an

<sup>\*) 340,</sup> 

Ad. Wher es rebellirte gegen ibn in Gallien ber Beneral Magnentius, \*) lief ibn ermorben, und s nabm den Burpur, In Bilprien rief das Beer ben fomachen Beteranto jum Raifer aus. Conftane gins, in folder Befahr, erbob feinen Better, Gal In 8, aus bem Gefangniß jur Cafarmurbe, übertrug iom die Bermaltung ber Morgenlande, und jog gegen bie Emporer. Beteranio murbe überliftet, und fucte fein Deil in Unterwerfung; ber tyraunifde Magnentins aber, in der foredlichen Solacht bei Durfa, welche die beften Streitfrafte bes gangen Reiches fraß, gefchlagen, und barauf burd wiederholte Berlufte, fo wie durch den Abfall ber Seinigen gedrangt, gab fich den Tod. Der fomobl aus Furchtfamfeit als aus natürlicher Anlage graufame Conftantins radte die Emporung durch blutige Gerichte. \*\*)

Indessen hatte Sallus zu Antiochien durch Schwelgerei, Uebermuth und Grausamkeit sich eben so verächtlich als verhaßt gemacht. Seine Gemablin Comfantia (des großen Constantinus Tochter) übertraf ihn noch in jenen Lastern, und munterte ihn auf dazu. En fantius, wiewohl von gleichem moralischen Unmerth, sab misbilligend und voll Besorgnis den freichen Misbrauch von Gallus Gewalt, und kaum war er der nähern Gefahr durch Magnentius Tod enthoben, als en burch seine Verschnittenen aufgereizt — den undespennenen, durch Lift eingeschläferten Casar ploziech

<sup>·) 850.</sup> 

#### 194 I. Rap. Gofdithte bes Romifden Reichs.

im Berhaft nehmen, nach Pola fchleppen, und nach bem Urtheil bes Rammerlings Eufebins burch Demtershande wie einen gemeinen Miffethater fterben ließ. \*)

#### S. 26. Cafar Julian.

Auch Gallus Bruder, Julian, den allein noch übrigen Sprößling des Constantinischen Sauses, hatte jener begünstigte Eunuch (» über welchen « nach dem beißenden Ausdruck eines guten Schriftstellers \*\*) » der Kaifer Vieles vermochte«) dem Tode geweiht. Die Fürsprache der edelmüthigen Kaiserin Eusebig rettete ihn, und verschaffte ihm bald die Ernennung jum Casar, mit der Verwaltung der Transalpinisschen Länder.

Nur mit Muhe, aber gedrängt durch die Noth, entschloß Constantius sich zu solchem Schritt. Die Perfer hatten den Krieg erneuert; in Gallien batte Splvanus den Purpur genommen; die Teutschen, die Sarmaten, die Isaurier standen drahend in Waffen. Constantius fühlte sich unvermögend, alle in diese Stürme zu beschwören, und glaubte in Julians persönlichem Charakter, mehr noch in dem Kreng gegen ihn gehandhabten System der genauesten Aussicht und Abhängigkeit, die Bürgschaft seiner Treue zu finden.

Auch erfulte Julianus, oder übertraf vielmehr die hoffnungen, - wohl auch die Buniche -

<sup>•) 354.</sup> 

<sup>\*\* )</sup> Ammianus Marcellinus, L. XVIII, c. 4.

bes Raffers. Die gauge Jugend biefes, feinen Berwandten fo nnabnlichen, Pringen murbe unter Drud. Rrantung und Gefahr verlebt. Gelbft Gallus Erbebung gab ibm nur eine unbedeutende Erleichterung, und fein Lod neue Befahr. Aber die Bibermartigfeiten find die besten Pflegerinnen menfolicher Tugend. Bertraut mit dem Unglud, und gewohnt, nur in fic Gelbft die Starfung gegen jede Roth ju fuchen, erwarb fich Julian frube jene Beduld, jene Enthalt. famteit, jenen mannlichen Muth, jenes Mitgefühl mit fremden Leiden, endlich jene Sobeit und Rraft ber Seele, welche er nachmals auf fo glanzende Beife auf dem größten Belttheater, jum Erstauen feiner verderbten Beit, entfaltete. Unter den Bedrangniffen feiner Jugend batte er meift in ftiller Betrachtung pber in den Schriften ber Beifen Troft gefunden. Nad Gallus Erbohung genoß er etwas freieren Um gang mit Gelehrten und Philosophen, gu welchen feine Reigung ibn bingog, und ein ermunichter Muf. enthalt in Athen vollendete feine wiffenschaftliche Bildung, ohne ibm jedoch ju ben Gefchaften bes Rriegs und des Staats die geborige Borbereitung ju geben. Gein Genie erfeste Diefen Mangel, und von ber Schule weg jum Thron berufen, ericbien er in fechsjähriger Bermaltung Galliens als eine fichtevoller, gerechter, vaterlicher Regent und als portrefflicher Beerführer. Die Teutschen (gumal Die Allemannen und Franken), welche mit Macht, uber ben Dber : und Riederrhein gebrochen, 45 Ballifde Statte gerftort, und bis ins Innerfte bes Landes geschreckt hatten, wurden durch den jugende

lichen Eifar, ben Fremdling in ben Anfangsgrunden bes mechanischen Militärwesens, aber vertraut mit den wichtigften Tugenden des Feldberrn, unerschrocken am begriffen, durch Gifer, Bachsamteit und Beharrlichkeit ermüdet, burd Genie und Tapferfeit überwurden, und fünfmal ins Innere ihrer eigenen Deimath vem folgt.

Der Glang folder Thaten, und ihr Preis, ber Loute Beifalleruf bes Romifchen Bolfes, ermedten Reid und Beforgniß in Conftantius unedlem Gemuth. Bermorfene Soflinge nabrten Die gebeime Flam. me, und bie Umftanbe befdleunigten ben Ausbruch. Der Raifer batte abermals ungludlich gegen die Perfer gestritten. Julianus, beffen Provingen nunmebr berubiget waren, wurde aufgefordert, Den Rern feiper Truppen gur Rettung bes Morgenlandes abgufenden. Bobl erkannte er bie mabre Abficht biefes Befehls, und welches Loos ibm folde Entwaffnung Drobe. Aber - unfabig einer andern Gingebung ale jener, ber Pflicht ju geborchen - ließ er Die Trupe pen fic verfammeln und ju ihrer neuen Bestimmung aufbrechen. Liebe fur ihren verrathenen Reldberrn, Berachtung gegen Conftantius, Unbanglichfeit an Die Beimath, und Schen vor ben Dubfeligfeiten bes meiten Buges bestimmten Die Goldeten jum Aufruhr. Paris, Julianus gewöhnlicher Binteraufenthalt, mar ibr Sammelplag, und bier, bei nachtlicher Beile. nach der Erbigung eines Trinfgelages, gannten fle mit Sadeln und Schwertern vor ben Palaft, bem verbangnifvollen Ruf: Dulianus Augustus!c Bergebens waren Beigerung, Bitten, Droben. Die

Buth ber Goldoten fchien Juling teine andere Bauf als Ebron ober Tod zu laffen. Atfo foidte er eine Gefandtichaft an Conftantins, bas Gefchebene gu entidulbigen , und um Beftätigung feiner Burde ju bitten, unter Ambietung bes billigften Bergleiches. Confintins, woll Buth, brad auf von Antiodien nach bem Abendland. Auch Julian, wie teine Doffe mung bes Friedens blieb, jog gegen Bupricum. Aber Der gelegene Lod feines Begners befreite ibn von ber Rothmendigfeit Des Burgerfrieges. \*)

## S. 27. Julian (Apostata) als Raifer.

Das Beer, fcon langstens ber Berrichaft bet Emuden mube, Die Dauptftabt, bas gange Reich untermarfen fich jest Suliauns. Diefer portrefftiche Rarft Der Stols bes Romifden Reicht, e wie ein geiftvoller Schriftfeller fich ausbrudt, gaber burch feis nen Abfall jum Beibenthum leiber! bas Gtanbal ber Chriftenbeit, a bat fo wie Conftantinus M., jedod mit gemechfelter Rolle, von ben Schriftftellern feiner Beit leibenschaftliches Cob und leibenschaftlichen Sabel erhalten. Aber Die Lobredner Conftantin's fo mie Bu-Kans Reinde geborten jur flegenden Bartei, ibre Stimme bat jene ber andern weit übertont; ja fie ward in ben nachfolgenden Jahrhunderten gang allein vernommen; bis endlich in neuen Zeiten Rritit und Philosophie die Beugniffe gewogen , nicht langer nach

<sup>• ) 361.</sup> 

### 108 I. Rap. Gefdichte tes Romifchen Reichs.

Detlamationen, fondern nach bemabrten Thaten gm richtet, und ben Charafteren ibre achte Geftalt mie-. dergegeben haben. Rach ihrem Ausspruch erscheint Aulian als Giner ber ebelften und größten Ratfer, in Allem mas nicht auf Religion fich bezieht. Rur Dier begieng er ben ichweren Fehler, - felbft politifd betrachtet mar es ein folder - von ber bereits flegreichen Rahne bes Chriftlichen Glaubens über. gutreten gum veralteten Deidenthum, und jenen mit Gifer und Erbitterung - zwar nicht blutig aber boch bart - gu befämpfen. Wenn mir bedenten . folder Abfall \*) nicht etwa aus Staatsflugheit, wie wohl Conftantinus Befehrung, fondern aus aufrichtiger Liebe und Ueberzeugung gescheben, fo werben wir um fo mehr Erstaunen, wohl auch Ditleid aber die Berblendung des Philosophen fublen; aber bie moralische Zurechnung wird minder ftrenge fenn. Auch liegt in ber Jugendgefchichte und in allen Berbaltniffen Julians ber Schluffel gu jetter fonft unt begreiflichen Verfehrtheit. Schon in ber Rindheit mar Die driftliche Lebre ibm eingescharft worden; abet es gefchab burch feine Gefangenwarter, burch Die ftrem gen und gefühllofen Diener des Eprannen Con famting. Diefer, ber Gobn bes driftlichen Conftane tin und Gelbit Giferer fur's Chriftenthum; batte Rulians Bater, Bruder, Bermandte gemurat,

<sup>\*)</sup> Auf dem Bug gegen Conftantius erflarte er denfelben; aber icon langftens lag der Entichlus dazu in feiner Seele.

Belbft jum Rerfer verbammt, und mar beftanbig bes Schredbild feiner jugendlichen Phantafle gewafen. Durch eine naturliche Berfnupfung ber Gefühle murbe leicht die Lehre Gelbit, fo wie das Saupt wice Befenner, der Gegenftand von Julians Daß , - - ta er pon bem Chriftentbum nicht die reine Geftalt, jondern meift nur beffen Berberbnif fab, Stolz und Leibem fcaft ber Pralaten , Zwietracht , Berfolgung, Reger, wuth : fo gewöhnte er fich, jene Religion als bie Quelle alles Unbeils und des moralischen fo wie des politifden Berfalles ju betrachten. Dagegen maren Die einzigen Freunde feiner reifern Jugend, die gebeb men Bertrauten feiner Gefühle wie feiner Sorgen, und in beren Mittheilung er fich von bem brudenben Smang feiner Erziehung erholte - beibnifde Dbis tosophen und Priester gewesen. Diese - gumal in Athen, mo Julian ben Studien oblag - und in Bem bindung mit den todten Lebrern, welche immerbat feine Rreunde gemefen - facten ben Runten Rlamme an, bestachen durch ben flaffifchen Reichthum Der alten beibnifchen Belt , burch Die boben Geftalten ber Dichtung wie ber Gefdichte, endlich durch bie noch allenthaiben prangenden Monumente einer burd Die Ginne jum Bergen fprechenden Religion in Temp peln , Gotterbildern u f. w. fein befangenes Go mutb : und erhöhten bas aufgeregte Befühl bis gur Schwärmerei burch jene mobilberechneten Ceremo nien ber mofteriofen Eimmeibung, begeifternde Dacht felbft ein Marc . Murel em Fern blieb übrigens Juliun von dem bfunden. 29-0 if 8. Mberglanben ber beidnifden Belt. Aus bes

## 110 I. Rap. Geffecte bes Romifden Melde.

Badern ber Philosophen hatte er bie ethabenften Grundsage ber Vernunftreligion geschöpft, und die Mythen bes Griechischen und Römischen Deibenthums waren Ihm nur symbolische Bezeichnungen einer übersinnlichen Lehre, wenn er sie gleich bisweilen burch unwillführliche Selbsttäuschung in der Warme der Anducht wit dem Bezeichneten verwechseln mochte. Auf solche Weise wurde die Volliebe für das Deibenthum die herrschende Leibenschaft seiner Seele, gewann durch den Iwang der Verftellung, welche die Umftande gesboten, noch größere Starte, und als sie endlich herr vortrat; so erboten die untlugen Reizungen; der alzubestige Widerstand der Christen sie zur verzehrene ben Flamme.

Abgefeben von Diefer ungludlichen Berirring man Auffan als Buftet eines aufgeflarten und tugende baften Rurften und Denfchen gelten. Allentbalben ertannte man in ibm ben Ragling ber Beiebeit, melthe allein ber Eroft feiner bedrangten Jugend gemefen, Den Berehrer ber Freiheit und bes Rechtes, als welder fo lange unter bem Drud willführlicher Gemalt nefeufzet, ben Freund aller Menfchen, nachfichtig, befceiden, gefühlvoll, liebend und liebenswurdig. Benige Charaftere find fo angiebend; fo vielfach intereffant, wie ber feinige, und wunderabnlich fcheinen die Reformen, die et in furger Frift durch Beifpiel und Befebl an bem verberbten Sof bes Conftantius und in Dem melten Reiche in allen Ameigen ber Bermaltung bervorbrachte. Die wurden ben Stoff einer lebrreiche den und vielumfaffenden Darftellung geben; aber ba fie nur tine ephemert Erfceinung waren, fo tann bie

altgefciate, als welche vorzugsweife nur mas ble ibend wirfte, in Betrachtung giebt, berfelben blog Auchtige Meldung thun. Denn nicht lange gonnte bas Shidfal bem Romifden Reich biefen treffligen Regenten. In bem Rrieg gegen bie Berfer, nachbem er eines Relbheren aus ber fconften Romerzeit murs Dig geftritten, nach Anfangs gludlichem Erfolg, murbe ar in ben verbangnifpollen ganbern jenfeits bes Ligris jum Rudjug gezwungen, blieb in Roth und Befahr immer fich Gelber gleich , empfieng in ber Schlacht eine todtliche Bunde, und ftarb als Beld und Beifer \*). Chriftliche Schriftfteller haben behauptet, Die Berfifchen Deerichaaren fepen vertleidete Engef gewefen: Die Beiden meinen, ein Chrift in Sulians Deer babe ben > Abtrunnigen a verratherifc actobtet.

5. 28. Jovian, Balentinian und Balens. Anfang ber Boltermanberung.

Rulian batte Richts über Die Rachfolge angepronet. Das Deet, welches eines Anführers be-Durfte, ernannte ben Dberften ber haustruppen, Bovianus, auf übereilte Beife gum Raifer, eimen fcwachen, bem Bergnugen ergebenen, aber autmutbigen Dann und eifrigen Chriften. Die Borfer; als fie bes Belden Tob bernahmen, brang.

<sup>&</sup>quot; 1 363 Rut 20 Monate mabrte feine Regierung, und er war erft 32 Jahre alt. Bie vieles batte er noch wirten mogen, mare er bie fom Berbangnis eut. gangen ! -

## 112 I. Rap. Gefdichte des Romifden Reichs.

ten die Romer beftiger als guvor, und Jovian, if fich ben Thron ju fichern, empfieng bereitwillig von Sapor das Gefeg des Friedens. Die funf Provinzen jenfeits bes Ligris, welche Galerius gewonnen, Die Beftung Rifibis, welche breimal ber Berfifchen Macht getrogt, nebft ben wichtigen Plagen Singara und Caftra Maurorum murben abgetreten, und dann unter fortwährender Dubfeligfeit und Sunger ber flagliche Rudgug geenbet. Dit Recht murbe Jovian fur Diefen ichandlichen Frieden burch bie allgemeine Berachtung und die lauteften Meugerungen Des Wolfeunwillens bestraft. Aber bevor er burch bie Bobltbaten einer friedlichen Bermaltung, wie man von ibm hoffen mochte, ben Erfag für jene fcmachvolle Abtretung leiften tonnte, noch vor feiner Unfunft in Ronftantinopel, ftarb er eines unverfebenen Tobes.

Die Armee ernannte jest, nachdem der treffliche Prafekt Sallustius ben Purpur ausgesschlagen, den tapfern Balentinian I., einen Obersten der Garde, jum Raifer \*). Es mag für einen Beweis der allgemeinen Berthlosigkeit unter den damaligen Männern des Heeres und des Staates gelten, daß der im Neußern zwar imponerende, aber in Renntnissen sehr mittelmäßige, dabei eigennüzige, bestige und grausame Valentinian unter allen Sauptern einstimmig als der Burdigke erkannt ward. Er nahm gleich darauf seinen Bruder

,: .

<sup>\*) 364.</sup> 

-der Balens gum Reichsgehülfen und Augustus an, aberließ ihm den Drient und behielt für sich die drei übrigen Prafetturen.

Alimablig brach das Verhängnis herein, und es sammelten sich zusehends die Wolfen, woraus das zerstörende Gewitter über das Reich fturzen sollte. Fast alle Grenzen zugleich wurden von den Barbaren bestürmt. Mit Mühe und unter wechselnden Schicksalen bielt Balentinian die Teutschen, insbesondere die Allemannen, zuruck, schändete aber seinen Kriegsexuhm durch Verrath und Grausamteit. Auch in Britannien, an der Donau, in Ufrika wurde gesstritten. Balentinian starb an den Folgen des Jacksorns\*). Seine Sohne Gratian und Valentinian il. folgten ihm.

Indessen hatte der elende Walens den Drient tyrannisitt, verschiedene Empörungen mehr durch Glud als Tapserfeit unterdrudt, gegen die Perser mit Berluft, gegen die Gothen aber gludlich gestritten, und die ersten Schrecken der Wölkerwanderung erblickt.

Denn um diese Zeit stürzten die Diong nu (Hunnen), welche durch Affatische Revolutionen weit ber von den Mungalischen Steppen bis an den Tanais und die Mästische See getrieben worden, unwiderstehlich über Europa, und erschffneten durch ihren gewaltigen Stoß auf die Bolter, welche vom Tanais bis zur Donau hauss

<sup>\*) 376.</sup> 

v. Rotted 3ter Bb.

ten , die lange Reihe ummalzender Buge und blutiger Die damals weitherrichenden Go-Bertrummerung. then vermochten nicht ben Sunnen ju fteben, anfange bie Beftgothen, bann auch ein Schwarm Ditantben baten Balens, fie in fein Reich aufzunehmen als Unterthanen und Rriegefnechte \*). Ba-Tens gelaubte ihnen, uber die Donau gu geben, verlangte jedoch Geißeln und die Auslieferung ber Baf. fen. Die Romifden Befehlshaber , durch Geig geblendet, liegen ihnen die Baffen gegen Bezahlung, und erlaubten fich gleichwohl gegen das nun furchts bare Bolt die ichamlofeste Erpressung. Da emporten fich die Gothen, riefen noch mehr Bruder berüber, und ergoffen fich wie ein verheerender Strom über Thracien und die angrangenden gander. Balens raffte ein Beer gusammen , und magte , um nicht ben Ruhm des Sieges mit bem berbeieilenden Gratian gu theilen, in den Gefilden von Sabrianopel bie Schlacht \*\*). Gie war blutig und von foredlicher Enticheidung. Balens fab ben Untergang Deeres, und -murbe getobtet. Schredliche Bermis. ftung und von beiden Seiten unmenschliche Graufamteiten bezeichnen den folgenden Rrieg. Bis gegen Ronstantinopel drang der muthende Feind; aber fein ungelehrter Muth pralte ab von der Restigfeit ber Mauern. Das flache Land erfuhr eine fconungslofe Mighandlung.

<sup>\*) 376.</sup> 

<sup>• \*) 378.</sup> bei Nike.

## 5. 29. Theodosius M. rettet. Gein Charafter.

Endlich wurde Rettung burch Theodofins gebracht. Der Bater beffelben batte in den Rriegen Ba-Ientinians I. in Britannien und Afrifa mit Rubm. geftritten , und war jum Cobn feiner Thaten auf Unftiften treulofer Minifter, welche Gratians uner. fabrne Jugend taufchten, ju Rarthago enthauptet Der Sohn, welcher bereits als Bergog von Doften durch Besiegung der Garmaten bervorgeglanget, theilte bes Baters Ungnade, und murbe nach feiner Beimath, Spanien, in Die Duntelheit bes Privatlebens gurudgefandt. Aber in der Stunde ber Roth , als Gratian die Schredensbotschaft von feines Obeims Tod vernommen, als er die Unmöglichkeit erfannt batte , bier den flegenden Gothen und bort den Teutschen , allein ju widerfteben , ba ernannte der 10jabrige Rurft, eingebent ber Talente bes Theodoffus und beffen Tugend vertrauend, biefen edlen Berbannten jum Mittaifer und Auguftus, und übertrug ibm . mit bem Drient Die Führung des Gothifchen Rriegs \*).

Theodofius entsprach der Erwartung, und mit der Einsicht eines großen Feldberrn, der selbst feinem Muth zu gebieten weiß, wo derselbe gefährlich wurde, besiegte er die Gothen, ohne eine verderbliche Schlacht zu wagen, durch kluges Zaudern, durch Stallungen, Berschanzungen, Märsche und

<sup>\*) 379.</sup> 

#### 116 I. Rap. Gefchichte bes Romifchen Reichs.

geschickte Benüzung aller Fehler eines barbarischen Feindes. Er beförderte die Uneinigkeit der Gothen, rieb einen Theil durch den andern auf, und gab dem Ueberrest nach einem ajährigen Krieg einen billigen Frieden \*). Der größte Theil der Nation erhielt Bohnsize im Römischen Gebiet, wo sie zwar als Unterthanen des Kaisers, aber doch nach eigner Sitte leben sollten; und aus ihrer Mitte wurde ein Heer von 40,000 Mann unter dem Namen Foederati zum beständigen Dienst des Morgenländischen Reiches gebilsdet, welches durch besondere Begünstigungen ausgezeichenet, durch Verbindung der Römischen Kriegskunst mit barbarischer Tapserkeit furchtbar, aber bald den Freunden so gefährlich als den Feinden war.

Anch die innere Berwaltung, des Theodossus war fraftvoll und weise; doch weder die friegerischen noch die bürgerlichen Berdienste haben ihm den Beinamen des Droßens verschafft: sondern sein religiöfer Eiser, wodurch er vollendete, was Constantinus begonnen, und sowohl den Triumph der Christen über die Heiden, als jenen der Orthodoren über die Rezer vollständig machte. Zu diesem Eiser, welchen er vorzüglich gegen die Arianische Lehre bewies, die seit mehreren Geschlechtern den Staat wie die Kirche zerrüttete (s. unten Relig. Gesch.), fam noch die erbaulichste Andacht und eine kindliche Ergebenheit gegen die Worsteher der Kirche, welche er als

<sup>\*) 8824</sup> 

Stellvertreter Gottes auf Erden verehrte. Solche fromme Gefinnungen und fo wirffame Dienste murden billig burd bie Cobpreifungen jenes machtigen Standes belobnt, welcher » in allen Zeiten bas Recht fich anaemaßt hat, die Ehrenftellen im Simmel und auch auf Erden auszutheilen. . - Die Tugenden bes großen Theodoffus murben mit aller Rraft ber Beredfamteit, fo gut jene Beit fie geben tonnte, gepriefen, und felbit feine Rebler ju Eugenden geftempelt, wenigstens mit einem verbullenden Schleier bebedt. Indeffen wird auch der profane Geichichtfcreiber bas Undenten eines Rurften ebren, melder mit achten Berrichergaben viele Privattugenden verband. magia, fittfam, obicon ber Regungen ber Liebe aar mobl empfänglich, ein Freund ber bauslichen Freuden, Dantbar, gerecht, leutfelig, burch das Glud unverderbt und, foviel feine Ergiebung und Berbaltniffe erlaubten. felbit mit ben Biffenschaften vertraut mar. Intolerang in religibsen Dingen , gefährliche Unterwerfung unter den Willen der Beiftlichfeit, Digbrauch ber burgerlichen Dacht jum Bebuf firchlicher Eprannei maren die allgemeinen Rebler feiner Beit, worüber fich au erheben des großen Mannes freilich mur-Dig ift, aber Ihm nicht gegeben mar. Dazu tam eine - in gefahrlofen Beiten fast jur Unthatigfeit Reigende - Liebe des Bergnugens und ber Rube. und ein Jachgorn, welcher bisweilen ben Gieg über Die fonft milde und verzeihende Gemuthsart des Raifere erhielt. Die vorübergebende Erichlaffung machte er jeboch wieder gut burch befto Thatigfeit in fritifchen Zeitpunften, fo wie er bie

## 118 I. Rap. Geschichte bes Romifchen Reichs.

Entruftung felbft über die blutigen Ausbruche fein ner Leidenschaft durch nachfolgende Reue entwaffnete \*).

#### S. 30. Seine Mittaifer.

Eben so fromm und gutmuthig, aber minder frastvoll und weise als Theodosius, war der junge Gratian. Derselbe hatte bereits durch Schwelgerei und
Thatlosigseit den Ruhm seiner frühern Jahre eingebüßt.
Doch solches allein wurde ihn nicht gestürzt haben,
wenn er nicht durch unklug gegüßerte Geringschäzung
ber Goldaten sein Berderben beschleunigt hatte. Marimus, ein tapferer, ebrsüchtiger Krieger, wurde von
ben Truppen in Britannien zum Raiser ausgerus
sen, siel in Gallien ein, und tödtete Gratian, ben
feine eignen Leute treulos verlassen \*\*).

Theodofius ichwantte eine Zeitlang zwiichen ber Pflicht, feinen Bobltbater zu rachen, und ber eblen Scheu, bas ericopfte Reich ben Graueln

<sup>•)</sup> Das harte Urtheil gegen die rebellische Stadt Antioach ien kam aus flüchtiger Aufwallung; die nachfolgende edle Berzeihung aus seinem Herzen. Aufrichtig war seine Reue und äußerst merkwürdig seine Buße wegen des Blutbades von Thessalonics. Die Gewalt, welche dabei der muthige Ambrosius übte, könnte wohl, in Zeiten übermächtiger Sultansregierung, den Bunsch nach Rücksehr einer heiligen Schranke entschuldigen.

<sup>• • ) 383.</sup> 

eines Burgerfrieges auszusezen. Endlich unterdruckte er für jezt die Stimme der Rache, und erkannte den starten Rebellen als Raiser der transalpinischen Länder; doch sollten Italien, Afrika und Besteillyrien Gratians Bruder, Balentinian II, bleiben. Aber die unersahrne Jugend des Leztern war der Berwaltung eines Reiches nicht gewachsen, und sein oder vielmehr seiner Mutter Eiser für die ariaenische Lehre, machten ihn bei dem Bolke verhaßt. Der wachsame und arglistige Maximus benüzte diese Umstände, übersiel den sorglosen Balentinian in Mailand, und wurde durch die eilige Flucht desselben ohne Schwertschlag Perr seiner Länder.

Jest stand Theodo fius nicht langer an, die Waffen zu ergreifen, und das Glud unterstüzte seine gerechte Sache. Maximus wurde in Pannonisn entscheidend geschlagen, in Aquileja von den Berfolgern ereilt und hingerichtet \*). Der Sieger, nache dem er die Rube der Provinzen durch weise Berordnungen gesichert, gab auf großmuthige Beise alle Lander der des Maximus an Balentinian, zu dessen Schuzer das Schwert erhoben.

Mber nicht lange genog diefer, auch durch das Unglud nicht weiser gewordene Jungling der herrschaft. Arbogaft, ein Franke von Geburt, welcher in Roms Diensten fich zur Befehlsbabers folle über die Gallichen heere geschwungen, tödtete den schwachen Prinzen, und sezte — da die Römer

<sup>•) 388.</sup> 

120 I Rap. Gefdichte bes Romifchen, Reichs.

eines Barbaren herrschaft wurden verfdmaht baben - feinen Gebeimfdreiber Gugenius auf den Ehron, um in deffen Namen ju regieren \*).

Bflicht, Chre und Politif riefen Theodofius von Reuem gum Rampf. Derfelbe mar blutig und gefahre voll. Am Ruß ber Julischen Alpen erwartete Arbogaft mit den Bolfern des Abendlandes die Beerichgaren feines Gegners, welche von Pannonien ber burch die unbefegten Baffe in Stalien einbrachen. Schon batte Theodolius ein Treffen verloren, icon brobte ibn ber Feind ju umgingeln, als ber gelegene Abfall eines Theils von Arbogafts Truppen Die Lage anderte. In ber Schlacht, welche nun folgte, ichien ber himmel felbft burch Sturm und Ungewitter fur ben frommen Theodofius ju ftreiten, \*\*) Rach ber Riederlage und Berftaubung ihres Deeres ftarben Gua genius und Arbogaft, jener verzagt unter ben Streichen ber' ergurnten Sieger, Diefer mannlich durch feine eigene Fauft \*\*\*).

So murde die Romische Welt vereinigt unter Theodosius Scepter, und zwar zum Leztenmale. Auch freute sie fich nur einige Monate solchen

**<sup>4</sup>** ) 392.

<sup>••)</sup> O nimium dilecte Deo, cui fundit ab antria Aeolus armatas hyemes, cui militat aether, Et conjurati veniunt ad classica venti.

Claudian.

Sindes. The phofius, taum 50 Jahre alt, wurde bald nach seinem Siege durch eine Krantheit weggerafft, welche die Folge des muhevollen Feldzuges gewesen \*). Seinem Willen gemäß theilten seine Sohne Arcasdius und Honorius das Neich. Jener erhielt das Morgentand, dieser das Abendland. Diese Theilung war bleibend.

### 9. 31. Sonorius im Abendland.

Nach Theodosius M. Tod brach der volle Strom der Bolferwanderung berein. Die alte Gesichichte schließt sich hier; die mittlere beginnt. Doch mögen wir noch als einen Anhang die furze Erzählung vom Untergang des Abendlandisschen Reiches geben.

Daffelbe ersubr schon unter Honorius die bartesten Schläge. Dieser über alle Beschreibung erbarm,
liche Prinz, welchem der Bater den tapfern aber rankevollen Bandalen, Stilich o, zum Vormund gesezt,
regierte, oder schlief vielmehr zu Ravenna 28 Jahre,
mährend welcher Zeit anfangs die gegenseitige Feind,
schaft Stilicho's und Rufinus (dieser Lezte
war Arcadius Vormund) das Reich zerrüttete, und
dann durch die Züge der Barbaren dessen Zerstücklung
begann. Die wüthenden Angrisse, welche die Weste
gothen, zweimal unter dem christlichen Alarich \*\*),
darauf unter dem heidnischen Radagaisus \*\*\*),
auf Italien machten, gaben dazu den nähern Anlaß.

E. 3 395.

### 122 1. Rap. Gefchichte bes Romifchen Reichs.

Denn , um bas Berg bes Reiches ju vertheibigen, rief Stilico die Legionen von den transalvinifden Standquartieren gurud, und von allen Seiten fturgten Die Barbaren über die entblößte Grenge, mabrend is Britannien, Gallien und Afrifa Gegentaifer Unter ben ichredlichften Bermuftungen durchzogen die Alanen, Gueven und Bandales Gallien, und brachen über die Aprenden in Spanien ein, bie Burgunber ließen fich am Dberrhein nieder, und Britannien blieb nad bem Abzug der Legionen den Picten und Scoten Gelbft Stalien mard burchplundert. Dreis. als Stilico, welcher fruber die Gothen gurudgetrieben , von dem argwöhnischen Donorius bingerichtet worden, vermochte Reiner mehr Roms fintende Dajeftat ju fougen. Alarich ericien von Reuem \*), brandichagte die Beltgebieterin, und jog nach einer zweiten Belagerung flegreich in ben Palaft ber Cafarn Rachdem er eine Buppe, mit Namen Attalus, jum Raifer erflart, und barauf, ber Musfohnung mit Donorius willen, wieder abgefest batte, brach er nochmals mit diesem Mann des Erbarmens, welchem binter ben unzuganglichen Reftungswerten von Ravenna, mehr an feiner Denne »Roma, als an ber Sauptftadt der Belt gelegen mar, und eroberte Rom \*\*). 3m eilfbundert und drei mit Sturm Jedzigsten Jahr nach ihrer Erbauung litt endlich

<sup>\*) 408.</sup> 

Bon

biefe berrifche Stadt die Biebervergeltung fur bas Unbeil, welches fie über Die Belt gebracht. Das Schwert der Gothen wuthete unter der wehrlofen Boltsmenge, öffentliche und Privatreichthumer und Die Schage ber Runft giengen burch Plunderung ober Bertrummerung unter \*); ein verworfener Pobel und rachluftige Stlaven benügten Die Bermirrung gu taus fendfältigem Frevel.

Alarid ftarb, und Abolph, fein Schwager, führte Die Gothen nach Gallien. hier, in Gudgallien und bald auch in Sifpanien, bildete fich bas große Beftgothifche Reich. Rördlich an ihnen fegten fich - jeboch etwas fpater - Die Franten feft. In einigen Binteln ber Lander erhielten fic noch durch mehrere Geschlachtsalter die Trummer, oder ber Rame der Romifden Perridaft; Afrita gieng gleich unter ber folgenden Regierung verloren.

S. 32. Untergang des Beftlichen Reiches.

Denn als nach Donorius Tod \*\*) ber morgenlandifche Raifer Ebeodofins II., welcher gegrundeten Anfpruch auf die Erbichaft batte, gleiche wohl Sonorius unmundigen Reffen Balens tinian III., unter der Bormundichaft feiner Muts

<sup>.\* )</sup> Doch murden die driftlichen Beiligtbumer burch ben religiofen Gifer ber neubetehrten Gothen befcust, und es werden felbft einzelne Buge ber Den fo lich. teit und des Edelmuths an diefen flegberaufchten Barbaren gerühmt.

<sup>\*\* ) 423.</sup> 

ter, Placidia \*), jum Raffer bes Abendlandes ernannt (jedoch Beft - Sllprien für fich bebalten) batte; fo befchleunigte anfange die Schwäche der Beb berregierung , und nachmals Balentinian Gelbft burd Lafter und Tragbeit bas Berberben bes Reiches. Das felbe befag bamals zwei große Manner, welche vereint Den Untergang batten aufbalten mogen, aber burch ibre Reindschaft folden beforderten. Bonifacius, Comes von Afrita, wurde durch ichandliche Sinterlift feines Rivalen, des Feldberen Metius, melder ben Dof von Ravenna beberrichte, ju dem ungluch lichen Schritt vermocht, Die Bandalen aus Gnanien ju feinem Schuze nach Ufrita ju rufen. tamen unter bem trogigen Benferich, aber nicht als Freunde, fondern als Eroberer, denen Bonifacius, nach entdectem Betrug des Metius, vergebens mit dem Muth der Bergweiflung entgegenftellte \*\*). Er fab ben foredlichen Ruin, den wiederbringlichen Berluft des iconen Candes, fubrte

<sup>•)</sup> Placidia, Honorius Schwester, war zuerst an adolph und nach dessen Tod an den tavsern General Constantius vermählt gewesen, welchen Honorius als Mitsaiser erkannte, und welchem sie Balentinian III und die durch ihre Abenteuer berüchtigte Honoria gebar. Zum zweiten Male Mittwe, und mit ihrem Bruder veruneinigt, sich sie nach Konstantinopel, von wo sie nach Italien zurücksehrte, um im Namen ihres Sohnes So Jahre lang das Reich zu beberrichen.

<sup>\*\* ) 429.</sup> 

Die Trummer bes Beeres nach Stalien gurud, fand jedoch Gnade bei Placidia, und murbe von Aetius im Zwelfampf getodtet. Diefer flob gu ben Dunnen, tam bald gurud an der Spige eines barbaris fchen Deeres und erzwang fich, nebft bem Litel Datricius, den Dberbefehl über die faiferlichen Truppen , und im Grunde bie Berrichaft bes Reiches. Das male überschwemmte ber Sunnen Ronig, Attila. bie Lander vom Schwarzen Meere bis gur Marne. Blut und Bermuftung bezeichneten feine Babn. war gescheben um das Abendland, wenn nicht Metius, mit ber verbundenen Rriegsmacht ber Romer und Teutschen, ben glorreichen Gieg in den Catalauni. fchen Relbern erfochten batte \*). Attila's Ginfall in Stalfen im folgenden Sabre war ein vorübergebendes Gemitter. Bum Cobn fener Grofthat murde Metius, von Balentinian (ber nach dem Tod feiner Mutter fich obne Rudhalt bem Berbrechen überließ), eigen. bandig ermordet. Der Eunuch Deraclius hatte ibn gu folder That beredet \*\*). Bald barauf fiel Balentinian durch das Racheschwert bes Cenators Petronius Marimus, beffen Beib er gefchan-Det \* \*\*).

Der Morder bestieg den Thron und das Chebett Balentinians; aber Eudoxia rachte ihren Gemahl. Sie rief den Bandalentonig Genferich aus Afrita berüber. Derselbe tam, plunberte, mighandelte Rom viel grausamer als früher

<sup>\*) 451. (</sup>bei Chalons sur Marne.) \*\*) 454. \*\*\*) 455.

#### 126 I. Rap. Gefcichte bes Romifchen Reichs.

Alarich gethan, und fcleppte unfägliche Beute von bannen. Maximus ward auf der Flucht von feinen eigenen Leuten erschlagen.

Nach ihm usurpirte ber General Avitus ein Jahr lang den Purpur, und verlor ihn \*) durch die Empörung des Feldberrn Ricimer, eines Mannes von großen Gaben, aber barbarischer (Suevischer) Abkunft, welcher von jezt an 16 Jahre lang das römische Reich beherrschte, wiewohl er nach einander den Kaiser-Titel an Julius Majorianus, Libius Severus, Anthemius \*\*) und Olybrius gab. Reiner von diesen, selbst der vortrefsiche Mazjorianus nicht, durste es wagen, selbstständig zu regieren. Der Jorn des Feldberrn war das Signal ihres Todes.

Olybrius überlebte Ricimern um ein Jahr, und hatte Glycerius zum Rachfolger \*\*\*). Derfelbe wurde abgeseit von Julius Repos, und dieser von dem Feldherrn Drestes, welcher seinen eigenen Sohn Romulus (Mompllus) Augustulus als Kaiser erklärte †). Aber die eigentliche Macht war bei dem Deer der Bundes genossen von her einem vermischten barbarischen Dausen von herulern, Schrren, Turcilingern, Rugiern und Alanen, welche nach At-

<sup>•) 456.</sup> 

<sup>••)</sup> Anthemius wurde eigentlich vom Morgenländisichen Raifer Leo ernannt; aber Ricimer gab feine Ein willigung, und Anthemius wurde fein Eidam.

<sup>\*\*\*) 473. †) 475.</sup> 

tila's Tod in Römische Dienste getreten, und, durch das Gefühl ihrer Stärke ausgemuntert, begierig waren, das Beispiel ihrer Transalpinischen Brüder durch Bestignahme best landes nachzuahmen. Sie forderten von Drestes das Drittheil der Ländereien Italiens, und griffen zu den Waffen, als er solches verweigerte. Der fühne Doater, ein Abenteurer, ungewisser Abkunft, aber von großen Talenten, wurde ihr Auführer, schlug und tödtete Drestes, und bemächtigte sich, jedoch ohne den Kaisertitel, der Herrschaft Italiens \*). Augustulus, durch seine Jugend und Unschällichkeit, fand Gnade bei dem großmutbigen Sieger, und erhielt eine Pension. Der lezte Nachsolger des großen Casar starb vergessen im Privatstand. Das Abendländische Kaiserthum erlosch.

## 3 meites Rapitel.

Gefdicte ber Teutschen.

#### S. 1. Quellen.

Ueber den Ursprung und die ersten Schickfale der Teutschen, über ihren und ihres Landes Zustand zur Zeit ihres Auftretens in der Geschichte und durch den ganzen vorliegenden Zeitraum, sind außer einigen schwankenden Sagen und verwitterten Monumenten teine einheimische Quele len übrig. Selbst jene Denkmale — als Spuren von Berschanzungen, Mauerwert zc. — rühren mehr von Römern als von Teutschen her, und

<sup>•) 476.</sup> 

phne die Romifden und Griechisch en Schrifte fteller murbe ein undurchdringliches Dunkel auf ber Urgeschichte unfers Bolles rub'n.

Alle Geschichtschreiber der Römischen Raiser sprechen von den Teutschen: denn taum eine Resgierung, und nicht ein Jahrzebend vergieng für Rom ohne Verhandlungen mit den Teutschen, in Rrieg oder in Frieden. Aber aus den zerstreuten Angaben solcher vorübergebender Verhältnisse, nur von Roms Standpunkt aus, und nur in Beziehung auf dieses Rom aufgezeichnet, mag keine zusammenbängende, keine getreue Darstellung der Teutschen Geschichte entnommen werden.

Doch haben auch mehrere Schriftsteller, und zwar einige bes erften Ranges, Germanien eignen Gegenstand der Forfdung und Darftellung gewählt, und bas Glud bat uns in den Meiftermerfen eines Cafar und Tacitus einen gur Entwerfung eines allgemeinen Gemalbes binreichenben Schag von Ebatfachen und charafteriftifchen Bugen erhalten. Beide maren nach ihren Berhaltniffen febr mobl geeignet, die Teutschen tennen au lernen; Beibe begabt mit fcarfem Blid, chem Urtheil und reifer Renntnig ber Belt und ber Menfchen. Es find nur wenige Beilen, die fie und über Teutschland hinterlaffen baben, aber fie miegen an Reichthum bes Inbalts Rolianten auf. Lacitus schrieb feine Abhandlung de situ, moribus et populis Germaniae anderthalb Sabrs bunderte fpater, als Cafar Die Commentarien über ben Gallichen (und Teutschen) Rrieg. Die Bergleidung ihrer Radrichten wirft gugleid Licht

auf die einftweiligen , wenn auch geringen, Fortforitte ber Leutschen Civilifation.

Leider find die 20 Bucher bes Plinius über Die Rriege der Romer mit den Teutschen verloren. Aber das sechzehnte Buch feiner naturbiftorie enthalt schälbare, boch meift nur geographische, Notigen.

Strabo, Pomponius Mela und Ptole, maus, deren insgesammt schon früher gedacht worden, haben gleichfalls von Teutschen Ländern und Bollern geschrieben. Ihre Nachrichten dienen theils zur Erganzung, Berichtigung und Erflärung der übrigen Schriftsteller, theils zur Bermehrung der Zweifel und Midersprüche.

Doch alle Zweifel und alle Luden begieben fich bing auf ein fleines Detail von Ramen und Bobnfigen einzelner Stamme, und auf den bunten Bechfel ibrer Grent , und Dachtverhaltniffe. Der Beltbi. ftpriter, welcher Die Schickfale ber Bolfer nach gro-Bern Daffen ordnet, und, nichtachtend der fleinen, vorübergebenden Dfrillationen, feinen Blid auf ben Sauptftrom der Begebenbeiten richtet, wird mit bem allgemeinen Gemalbe von Teutschlands früheftem Buftand - als welcher lichtvoll aus ben angezeigten Quellen bervorgebt - fich begnügen, ben Berluft ber Radrichten über bas wohl lang und in trauriger Ginformigfeit angedauerte, vielfeitige Drangen und Berdrangen Germanifcher Dorben , wovon im Grobleibende Birfung gurudblieb. fen teine Dube verichmergen, und Die bornenvollen Unterfuchungen über ephemere Benennungen lofe verbunn. Rotted Ster Rb.

bener Bolishaufen oder die schwantende Begrengung' ihres wechselvollen Besiges, den vaterlandischen Antiquaren überlaffen.

#### §. 2. Das Land.

Jenfeits (in Unfebung Roms) ber Do. nau und bes Rheins in weite Fernen, welche bie mangelhafte Erdfunde jener Beit in Rorden burch bas Eismeer, in Often burch die Beimath ber Sarmaten auf zweifelhafte Beife begrenzte, bebnte fich bas große, freie Germanifche Land. Rach folder Bestimmung maren die Scangifchen (Scans binavifchen) Infeln - benn fur Infeln bielt man auch Schweden und Norwegen - und nach Often das Cand bis jenfeits ber Beichfel und an Die Raryathen unter Teutschland begriffen. Ja noch weiter, über Dacien weg durch das Scothenland bis an den Don, bat man in größern oder fleinern Maffen ben Germanifden Bolteftamm gefunben. Doch durfte, was von Teutscher Rage fublich am Rrapad und langs der untern Donau von fpaterer Ginmanderung berruhren \*). Sarma. tifde (Glavifche) Stamme treffen wir, fo wie bas Duntel von ben Rordöftlichen Gegenden weicht, icon dieffeits ber Beichfel an, und

<sup>\*)</sup> Oder waren es Reft e des Stammvolkes, dessen gröferer Theil in vorhistorischen Zeiten von der Rähe
des Schwarzen Meeres nördlich gezogen, und dann
von Scandinavien aus wieder südlich gewandert seyn
foll ? —

nordliche Theil der großen Scandinavischen Salbinfel ift ein altes Erbe bes Finnischen Stammes.

Bergebens forichen wir nach bem Uriprung, nach Den altesten Gigen bes fo weit verbreiteten Germanis fchen Bolfes. Aus der Erde gieng der Gott » Tente beroor, und zeugte > Manna ben Stammvater ber Tentichen; fo ergablt bie bilbliche Gage. Gingeborne ihrer Beimath (autoxBoves, wie die Griechen gefagt batten ) waren die Bermanen, eine felbftfan-Dige, unvermifchte Menfchenrage, fo weit die Erinnerangen ber Gefchlechter reichen' \*). Erog ibrer Berftreuung, und vor Entftebung irgend eines politi. fchen Bandes ftellen fie fich dem Beobachter als eine Ration bar, burch eine merkwurdige Uebereinstimmung darafteriftifder Buge, nicht nur in Sitten und Lebensmeife, als welche burch abnliches Rlima und abnlichen Rulturftand mochten bestimmt werden, fondern in den genetischen Charafteren der Rorpergestalt und der Sprache. 3mar diefe legtere tritt erft in fpatern Zeiten beutlich als eine gefonderte Sprache aus dem Chor Rordischer Idiome bervor: aber lange blieben die Teutschen burch ibre boben Bestalten , durch die blauen Mugen und das rothlie de Daar ausgezeichnet von fremben Ragen; burd -

pulos nullis alias aliarum nationum connubiis infectos, propriam et sinceram et tantum sui similem gentem exstitisse arbitrantur. Tac.

Die Natur — leider nicht durch Gintracht! — ein Brubergeichlecht \*).

Last und für jest die Cander jenseits der Beichfel, und so auch die Scandinavischen Cander
von der Betrachtung ausschließen (dieselben werden im Mittelalter unsern Blid auf sich zieben); das eigentliche Teutschland dieseits des Meeres und jenes Garmatischen Grenzflusses ift noch allein bistorischer Schauplag.

Dieses Land, jest an Rultur einem Garten ähnlich, mit Städten und bochverfeinten, gehorsamen Schwächlingen erfüllt, war damals wild und unangebaut, von starken, seeien Barbaren dunn bevölkert, und fast ein Wald. Von den Quellen des Rheins bis an die Pommer'sche Rüste, 60 Tagreisen lang und 9 Tagreisen breit, gieng der Herchnische Forst\*). Der Schwarzwald

<sup>•)</sup> Bon der Benennung Germanen — welche die Romer von den Teutschen brauchen — giebt es verschiedene Ableitungen. Wahrscheinlich ift sie Eines wit Wehrmannen oder Waffenmänner, einem Ehrennamen, mit welchem die Teutschen groß thaten. Der
Name Tuiskon, Tuisconen und Teutonen
ist von historischen oder mythischen Personen abgeleitet.

<sup>\*\*)</sup> Die alten Schriftsteller sowohl als die neuern Gelehrten weichen vielfältig von einander ab in Bestimmung der Lage des Hercynischen Baldes. Cafar
giebt ihm die im Tert bemerkte Ausdehnung. Der
Name ist heut zu Tage nur noch dem Gebirg zwischen
Bohmen und Mähren geblieben.

(Sylva Marciana), der Odenwald, Spessart, Böhmerwald, Thüringerwald und viele and dere gehörten zu demselden; aber es ist schwer, die bei den alten Geographen vorsommenden Benennungen (als Sylva Gabreta, Semana, Bacenis etc.) mit den neuern zu vergleichen. Nicht einmal vom Teutoburgischen Wald ist die Lage gewiß.

Auch von den Gebirgen Teutschlands geben die Alten nur schwankende und vereinzelte Bestimmungen an. Die Berge am Rhein, Abnoba, im Morden der Donau Duellen, Taunus, die Höhe bei Frankfurt, Rhetico, das Siebengebirg, Bonn gegenüber, werden oftmals genannt. Der Melibocus, unser Harz-Gebirg (ein Theil des Bacenischen Waldes), Montes Sudeti (mit Sylva Gabreta), der Böhmerwald und Fichtelberg, Asciburgius, das Riesengebirg zwischen Böhmen und Schlesten, endlich Sarmatici montes und Luna Sylva, Zweige der Karpathen, kommen bei Ptolemäus vor, aber seine Ausleger sind uneins in der Erklärung.

Die Nebenstüsse des Rheins, (Luppia, Moenus, Nicer), weiter die Ems (Amisius), die Weser (Visurgis, jedoch nur vom Zusammenstuß der Werra und Fulda an), die Eder und Aller, endlich die Elbe und Saale wurden den Römern durch ihre Feldzüge befannt. Auch börten sie von der Oder (Viadrus und Guthalus), von dem Flusse Suevus (Warnow oder Havel?) und von der Weichsel, welche bald Viadrus bald

Vistula beißt, und wovon bie Griechen traumten, baf fie ein nordlicher Urm bes Sanais fep.

Das Cand mar falt und unmirthbar. Alljabrlich froren die Fluffe gu. Baren, Glenn , und andere Thiere , die jest nur im bobern Rorden haufen , trieben fich am Rhein und Main berum, Flora und Domona fpendeten nur die durftigften Gaben. Saber und Gerfte mar bas einzige Getreibe, von feinern Barten : und Baumfruchten , fo auch von Bein nirgends eine Spur. Dichte Balbungen und wildes Bebirge wechselten ab mit Sumpf und Saibe. Traurige Rebel bededten bas Cand. Man fab febr wenig und nur ichlecht beurbartes Feld. Beideplage, unansehnlichen Pferden und Rindern bevolfert, und mobibelebte Jagdreviere maren der Reichthum, elende, jum Theil fabrbare Sutten maren die Bobnung ber halbwilden Stamme, welche in ihrem unftaten, armfeligen Leben mit Berachtung und Mitleid auf Die appigen Romlinge berabfaben.

#### S. 3. Einwohner.

Die Namen dieser Stämme, so wie sie von den altesten Schriftstellern, mit vielfältiger Abweischung in Rucksicht der Wohnsize und Grenzen, aufgeführt werden, sind von geringem Interesse. Es genüge und, einen allgemeinen Blid auf das bunte Gemisch vereinzelter Dorden zu werfen, welche meistens erst später, da sie untereinander in bleibende Werbindungen traten, die Gestalt von Wölfern annehmen. Tacitus theilte die Germanen in Ingavonen, Istavonen und Der-

mionen. Die Ersten wohnten in Nordwesten, Die Zweiten langs des Rheins, die Letten im innern Teutschland. Aber Plinius führt noch die Bastarner in Sudosten und die Bindiler in Nordosten als Hauptnationen auf.

Bu welcher von diesen Bollerklassen alle einzelnen Stamme gehört haben, darüber berischt bei den Gelehrten mannigsaltiger Streit \*). Aber soviel ist erkennbar, daß nicht nur zwischen den Stammen, sons bern auch zwischen den Hauptnationen (wenn es erlaubt ist, eine Menge nicht politisch, sondern nur geographisch verbundener Stämme eine Nation zu nennen) eine beständige Eisersucht und Zwietracht herrschte, welche sich, insbesondere zwischen den Bolltern Norde und Südteut schlands, schon frühe gegenseitig bliden ließ, und eine Hauptursache fast alles über Germanien gekommenen Unbeils wurde.

Mit Uebergehung der vielen Teutschen Bolter, schaften, deren Bedeutung gering, deren Dasenn und Name vorübergehend war, indem sie entweder gu Grunde giengen oder mit andern zusammen, schmolzen, wollen wir bloß derjenigen Ermahnung thun, welche durch ursprüngliche oder später erworbene Macht, durch merkwürdige Charakterzüge oder

<sup>\*)</sup> Pengel, Gatter er, Mannert, Ritter und die meisten Schriftfteller über die Teutsche Geschichte baben diese Stämme forgfältig verzeichnet und geordnet.

Großthaten, oder auch nur burch langere Dauer fich auszeichnen. \*)

Die Rordlichen Kriefen ( bie Rachbarn ber Bataver), die milden Bructerer (an der Emd), billich an ihnen die durftigen aber freibeitliebenden Chauten, die machtigen Sicambrec (um die Lippe und Sieg), Die tapfern Catten (Def. fen) und hermanns Bolt, die Cherufter (im Braunfchweigischen), werben oft genannt. Aber über alle berübmt murde ber Rame ber Gue's ven. Die meiften Boller gwifden ber Elbe ber Beichsel und weit nach Guben binab geborten jum Guevifchen Bund. Die Gemnonen (in der Caufig und Brandenburg) murben barunter als die odelften geachtet, und viele Stamme feierten burch periodische Gefandtichaften an diefelben unter religiofen Ceremonien bas Undenfen bes gemeinsamen Urfprungs. Die Canao. barden ( die westlichen Rachbarn ber Gemnonen ), Die Angeln, Die Fosi, Die fich nachmals unter

<sup>\*)</sup> E a far giebt meistens nur die auf das linke Rheinufer übergegangenen Teutschen an. Die selben, da
sie nicht mehr zum fre ien Teutschland gehörten, sind
in dem Strom der Gallischen und Römischen
Geschichte begriffen. Doch wollen wir aus ihnen die Triboccer im Elsaß, die Bangionen um
Mainz, die Trevirer im Trierischen, weiter
unten die Tungrer (im Lüttichischen), die
wichtigen Bataver und die tapfern Nervier sein
Eambran) nennen. Die Ubier seie Colln) kamen
erk später berüber.

ben Sachfen verloren, (bis gegen die Befer ham fend,) die Bolter ber Cimbrifch en Salbinfel, die Rugier (in Dommern), nebft ihnen die Berufer, felbft die Bandalen (eine Menge verbundener Stamme an der Dftfee), die Burgunder (in Beftpreußen) und viele andere werden fur Guepen gebalten. Cange, geflochtene Saargopfe, mebr aber ein glangender Rriegerubm, geichnete die Sneven aus. Unter allen Teutschen maren biefelben die Tapferften. Es ichien unmöglich ihren Baffen gu miderfteben, Da felbit die unfterblichen Gotter ibnen weichen mußten. Spater blieb ber Name der Gueven vorzugsweise ben ins fudliche Teutschland vom Lech bis jum Rhein (Gomaben) eingewanderten Stammen. Die Alemannen, welche vom britten Sahrhunbert an vortommen, waren meiftentheils Gueven. \*) ... Roch merten wir die Dermunduren (zwischen der Saale und Elbe), die Marcomannen (anfangs am Rhein, dann in Bobmen, bas Guer vifche Greng. Bolt) und bie Quaben (in Mab. ren und Defterreich) an. Der machtigen Go. then, welche aus dem fudlichen Schweden follen gefommen fenn, bann bes großen Bundes ber Franten am Rhein und anderer fpater auf.

<sup>\*)</sup> Mofer (Ofn. Gesch. I. 128. f.) balt ben Ramen "Alemannien" für gleichbedeutend mit "Germanien" ober heermanien. Biele andere großentheils scharssinnige hopothesen über die Bedeutung ber teutschen Botternamen f. ebendas.

# 138 IL Rap. Geschichte ber Teutschen.

tretender Bolfer oder Bolfervereine werden wir genoriger Beit gedenten.

## S. 4. Meltefte Gefcichte ber Teutschen.

Die erste bestimmte Erscheinung der Teutschen in ber Geschichte — Die Cimbrische und Teutonische Banderung \*) haben wir oben gesehen (s. B. R. Röm. Gesch. 5. 317. ff.). Das Andenken dieser furchtbaren Umwälzung erlosch nicht in den Gemüthern der Römer, wiewohl sie mit den Teutschen bis auf Cafars Zeiten nur geringen Berkehr mehr hatten.

Aber Cafar gerieth mit Ariovist, einem Suevischen Beerführer, in Krieg. Derselbe hatte sich in Gallischen Ländern durch List und Waffen mächtig gemacht. Biele Teutsche Stämme waren unter seiner Fahne vereint; denn schon war ein großer Theil des linken Rheinufers von Teutschen bestezt. Casar schlug Ariovist, trieb ihn über den Rhein, und that zwei Einfälle über diesen Strom in das eigentliche Teutschland — ohne Erfolg, wie wir in der Römischen Geschichte (s. B. II. S. 369.) erzählt haben.

Durch die Eroberung Galliens erhielt Rom auf einer weiten Grenze die Teutschen zu Rachbarn. Die Cisthenanischen Stämme lernten gehorchen; aber jenfeits in wilderer Natur hauften trozigere Menschen. Und der große Strom mochte nicht die Derrichbegier der Römer und nicht

<sup>. ) 113</sup> por Chr.

Die Raublust der Teutschen hemmen. Bon jest an war fast ununterbrochener Arieg.

Noch während des Triumvirats und mahrend des legten Burgerfrieges wurde auf beiden Ufern gestritten. Die vor den Sueven flüchtigen Ubier ließen mit Roms Billen auf der linten Rheinseite sich nieder. Aber die Sicambrer fielen seindlich in Gallien ein. Agrippa streifte in Teutschland. Augustus Selbst tam nach Gallien, und endete den zweiselhaften Ramps \*).

Richt auf lange! Die Teutschen brachen abermals über ben Rhein, während Rom burch Eroberung Binbeliciens und Rortcums auch an ber Dona unt benselben zusammenstieß. Doch waren die nordlichen Donau. Ufer dunn bevolkert; nur vom Rhein drohte Gefahr. Gin stehendes Deer, Festungen und Linien schienen nothig jur Dedung Galliens.

Aber Augusts beldenmuthiger Stiefsohn, Drufus, der hier den Oberbefehl führte, gedachte durch Eroberung Teutschlands des Krieges Quelle zu zerstören. Das Andenten Cafars begeisterte ihn. Mit großer Macht und mit Benüzung aller Dulfsmittel Römischer Kriegekunft und Politit, unterftügt von Teutschen Salbst (als den Friesen) gegen Teutsche, that Drusus vier Feldzüge in Germanien. Die schiffbaren Flüsse und das Teutsche Meer mußten ihm zu Deerstraßen dienen; er grub einen Theil des Rheins ab (fossa Drusiana),

<sup>• ) 3968.</sup> 

auf daß die verstärften Basser der Psel seine Flotte ins Meer trugen, schiffte in die Ems, baute Festen hier und an der Lippe, dann auch auf dem Launus im Land der Catten, gieng weiter, schlug die Sicambrer, Cheruster und andere Bölter au der Befer und jenseits derselben bis an die Elbe. Aber bald gieng er über die Beser zuruck, und starb auf zweiselbaste Weise \*). Viele Städte auf beiden Rheinseiten erwuchsen aus den Lagerpläzen und Castellen des Orusus.

Eiberius, sein Bruder, verftärkte die Birkung der Waffen durch Unterhandlung und Arglist. Biele Stämme unterwarfen oder verbanden sich mit ihm. Da versezte er, auf ächte Despotenmanier, ganze Bölter in andere Gegenden (40,000 Sicambrer auf die Römische Rheinseite), um den Gehorsam zu sichern, und veranlaßte dadurch neuen Absall und größern Krieg. Domitius Abenobarbus wagte einen kurzen Streifzug jenseits der Elbe. Liber stritt mit den Chauten und Langobarden.

Aber Marbod, heerführer der Marcomannen, erschreckt durch das Unglud der Sicambrer,
war nach Bohmen gezogen, woraus er die Bojer vertrieb. Seine wachsende Macht drohte Rom.
Da zog Tiber von Pannonien aus mit 12 Legionen gegen ihn, und schloß wieder Friede, weil
in den Donauländern ein gefährlicher Aufstand
entbrannte.

<sup>•) 3575.</sup> 

#### S. 5. Dermann, ber Cheruster. Fürft.

Zwischen dem Rhein und der Weser führte jest den Oberbesehl Duinctilius Barus. Die Teutschen schienen gedemuthigt durch die Waffen; ihre Rube, so glaubte Barus, bewies, daß ihnen Muth oder Kräfte feblten; jest sollten sie auch burgerlischen Geborsam und Römersitten lernen, auf daß der Römer herrschaft sich besestige. Mit Staunen und Unwillen saben die Teutschen die Rutben, die Beisle, — Werkmale verworfener Knechtschaft nach ihren Begriffen — saben die Formen der gefünstelten Rechtspflege, die Macht der Chicane, fühlten die Schmach des ausgedrungenen fremden Gesezes und den ungeswohnten Oruck willführlicher Steuern.

Da facte der Cheruster & Fürst Armisnius (hermann, vielleicht heermann, Dersog) den geheimen Brand zur Flamme an, und schwurdem stolzen Feind Verderben. Freiheitsliebe gab den einfältigen Natursöhnen Lift, den brausenden Gemüsthern Verschwiegenheit, den Schlechtbewaffneten überlegene Stärke. In trügliche Sicherheit eingewiegt, kunstlich gelockt in weglose, wildverwachsene Wälder, vernahm Varus plözlich und auf allen Seiten schreckliches Schlachtgeschrei. Nichts half den Legionen ihre große Zahl, ihre treffliche Rüstung, ihre Kriegskunst, ihr Kömermuth, nichts ihre Verzweiflung. Sturm und Regenströme vermehrten die natürlichen Schreschen des Teutoburgischen Forstes. Die Teutsschen, vom Simmel begünstigt, stritten wie Löwen. Nach

mebrtägiger blutiger Schlacht, durch Mube, Dunger und Bunden erfchöpft, fiel, nachdem Barus und Mehrere der Bornehmsten sich selbst getödtet, der Ueberrest der Römer in dumpfer Betäubung unter den Streichen eines erbarmungslofen Feindes. Biele murden den Göttern geschlachtet, Einige als Anechte verstauft, eigener und geraubter Reichthum fiel den Siegern heim. Das große Deer war zernichtet, Teutschslands Freiheit erfämpft \*).

Rom fürchtete noch größeres Unbeil, und that Gelübte wie in Zeiten dringender Gefahr. Aber Die Teutschen verfolgten ihren Sieg nicht. Sie bakes nur zur Rettung des Vaterlandes, nicht der Eroberung willen das Schwert erhoben. Ein neues Römers beer erschien unter Tiberius, brach in Teutschland, aber ohne Erfolg, ein, wiewohl einbeimischer Sader unter den Teutschen, besonders zwischen Hermann und Segen, dessen Lochter jener entführet, die Rösmischen Waffen begünstigte.

Nachdem Tiber den Ebron bestiegen, führte sein Reffe, Drusus edler Gobn, Germanicus, den teutschen Krieg, mit gleichem Ruhme wie sein Bater und doch im Ganzen ohne Erfolg. Im offenen Feld standen die Teutschen ihm nicht. Bier-

<sup>•)</sup> J. Efr. 9. Ohne die Feder der Besiegten hatte has undenten dieser herrlichen Wassenthat noch eine Zeit. lang in Bardenliedern gelebt, und ware dann auf immer erloschen. Rein Monument bezeichnet die Stelle der unsterblichen Schlacht. Unsere Gelehrten rathen hin und her zwischen verschiedenen Provinzen Best. phalens.

mal drang er tief in Germanien ein; die Natur des Candes und die darnach wohl berechnete Kriegsmanier der Teutschen zwangen ihn immer wieder zum Ruckzug. Aber solcher Ruckzug war gefährlich. Dem Berzderben entrinnen galt für Sieg. Doch schlug Germasinicus die Catten, die Marsen und den edlen Hermann, sieng dessen Gattin, die hochberzige Thusnelde, und sührte sie zu Rom im Triumphaus. Bergebens! Die Teutschen matteten ihn ab durch hartnäckigen Widerstand; manches Treffen war zweisselhaft; Sturm und Wellen zerstörten mehr als einmal die Römische Flotte, und zu Cand hätte sast der Legat Cäcinna des Barus Loos ersahren.

Almablig verlor Rom tie hoffnung auf Bezwingung Teutschlands. Kein Römer that mehr, was Drus
sung Teutschlands. Kein Römer that mehr, was Drus
sus, was Germanicus gethan. Es schien genug,
bie eigenen Grenzen zu deden; und man hätte auch
bieses nicht vermocht, ware nicht die unselige Zwietracht der Teutschen gewesen. Marbod mit verbunbener Macht der Quaden, Dermunduren, Gemnonen, Langobarden u. a. friegte gegen Hermann, welchem die Cheruster und viele Bölfer
Mordteutschlands folgten. Zwar siegte Dermann, aber häuslicher Verrath tödtete ihn. Mit
ihm erlosch der Ruhm der Cheruster. Auch das
Marcomannische Reich verlor nach Marbods
Sturz seine Kräfte, und wurde durch inneren Krieg
so wie durch Römische Ränte zerrüttet.

Dafür erhoben fich andere Bolfer, jumal gegen den Rhein, und drangten die Romer. Diefelben suchten, nach bem alten Spftem, hinter Mauern und Berichanzungen Schug. Aber Kaifer Claudius gog feine Truppen auf das linke Rheinufer zurud, und die Teutschen schöpften neuen Duth ausbiesem Eingeständniß ber Schwäche.

# S. 6. Batavischer und Markomannischer Rrieg.

Bald nachber, als mabrend ber Burgerfriege nach Rero's Tob Cl. Civilis, Unführer ber Bataver, Mufruhr gegen Rome brudende Berrichaft erbob \*), und fein anfängliches Glud viele Gallifche Bolfer gu gleichem Abfall brachte, benügten die Teutichen folde Gelegenheit bes Rubmes und ber Beute. Much religiofe Begeifterung, durch die Alrune Belleda entgundet, trieb fie in Rampf. Gine Menge Boller bes rechten Rheinufers verbanden fich mit Civilis, und mabrend diefer bas Romerlager bei Zanten eroberte, riffen iene Die meiften Schanzen und Reftungen am Mbein nieder. Befpafians Legat, ber vortreffliche Petilius Cerealis, bemmte bas Glud der Bataver und ihrer Bundesgenoffen : boch erlitt auch Er große Unfalle, und ichloß endlich Friede, wie es icheint, auf billige Bedingungen.

Seit Diefer Zeit vermehrten fich die Augriffe ber Teutschen aufs Romische Gebiet. Richt nur am Rhein, auch an der Donau waren fie rubrig, und benügten die Eisbrude, welche der Winter gewöhnlich über beide Strome legte, zu rauberischen

<sup>•) 69.</sup> 

berifchen Sinfallen. Immer wachsam, und voll Des gegen Rom, waren sie meistens mit bessen Feindem verbunden. So standen sie dem Dacischen Deceba-lus bei, schlugen Domitian \*), und erpresten sich Jahrgelber. Energische Raiser, wie Trujan, hielten sie in Schranken. Derselbe brang sogar wieder über ben Rhein; aber schon zu seiner Zeit bemerken die Römischen Schriftsteller, daß das heil des Reiches nur auf der innern Zwietracht der Barbaren rube.

Dagegen erfannten biefe Barbaren jest ben Bortheil großerer Bereine, und bie erfte Probe das von war ber Martomannifde Rrieg \*\*). Alle Bolfer vom Oberrhein bis nach Illyrien fanden in Baffen bei biefem fchredlichen Rrieg. Much Garmatifche Rationen nahmen Theil baran, und es mor Die gange Standhaftigfeit bes belbenmutbigen Darc-Muret nothig, um nach langem und zweifelhaftem Rampf endlich, und zwar mehr burch Unterhandlung als durch Baffen, bas Ungewitter ju beschworen. Bir haben foon oben (G. 60.) von ben Sauptichidialen und bem wiederholten Musbruch Diefes mertwurdigen Rrieges gefprochen. Die Aufnahme verschiedener barbarifder Saufen ins Romifde Gebiet, theils als Rriegsvölfer, theils als Roloniften, war eine Folge beffelben. Jenfeits ber Donan bebielten die Romer einige Plage. Unrühmlicher endete Commobus ben wieder ausgebrochenen Rampf. Er wich binter die Donau gurud und taufte ben Arieben.

<sup>• ) 85.</sup> 

<sup>• •) 166, — 180.</sup> 

v. Rotted 3ter Bb.

5. 7. Ueberfict ber Leutiden Dauptvole fer und ihrer Rriege mit Rom.

Unter Geverns waren die Teutschen rubig. Aber von Caracallu bis jum Untergang des Reisches war beinahe nur ein Rrieg mit denselben. Die Schauplage, die Schicklale wechselten; Baffenstillstände, einzelne Verträge wurden geschloffen, aber allgemeiner Friede war fast nie. Teutschland war einem wilden, überall austretenden Strome gleich. Welche Damme man gegen ihn aufführe, er reißt sie nieder, und wird er an einer Stelle gehemmt, so wirft er sich surchtbager auf die andere.

Aber neue Boller treten jest allmählig auf, an Die Stelle berjenigen, Die in ben erften Beiten erfdeinen : theils wirflich neue, b. b. folche, welche rudmarts in Norden und Nordoften gewohnt botten. und jest an die fublichen Grengen rudten, theils im Brund die alten Stamme, nur unter neuen Ramen in großere Bundniffe vereint. Unter biefen treten bie Alemannen und Franken voran, unter jenen bie Gothen, mit den Gepiben, die Deruler, Bandaten, Burgunder und Sachfen. Es mare eine undanthare Dube, alle Ginfalle Diefer Barbaren in die Romifden Canber und bas unaufborliche Schlachigetummel prbentlich perzeichnen ju wollen. Bir haben in der Gefchichte ber Raifer gefeben, welche aus ihnen vorzüglich gludlich, ober pprauglich ungludlich gegen die Teutschen gestritten; an bie Folge ihrer Ramen reiht fich auch von Gelbit die dronologifche Ordnung ber Centichen Rries

ge. Bon ber Zeit aber, ba aus Raub. Bugen Eroberungs. Plane werden, und die Trümmer bes dabins fturzenden Reiches in den bleibenden Bestz der Barbaren kommen, fängt die besondere Geschichte dies ser Bölfer an, welche wir dem Gemälde des Mittelalters vorbehalten. Für jezt genüge eine flüchtige Uebersicht.

Die Lander am Rhein murden vorzüglich von Alemannen und Franten, bann nag dun Sadfen vermuftet, Unter Caracalla ericien gum erften Mal an ben Ufern bes Main bie milde Rriegs. fchaar ber Alemannen \*) - nach ber gewöhnlichen Darftellung allerlei Rrieger, a boch meift von Suevifcher Abtunft, mit denen fich auch Gallier (aus den Decumatifden Provingen f. oben G. 83.) und andere Stamme vereiniget batten ; nach einer mur-Digern Unficht jedoch ein teutsches Daupt volf, feine blog gufammengelaufene Menge. - Bon ba an burch' alle Reiten blieben fie Gallien, auch Stalien und beffen Grengprovingen fürchterlich. Doch fielen ibnen auch mehrere Raifer, insbesondere Mariminus, Claudius, Probus und Julian ichwer. Sie nab. men enblich am Dberrhein ihren bleibenden Siz. Ihre Nachbarn in Beften und Gudmeften murben bie weither von ber Offfee gefommenen Burgundige nen, nach langwierigem einheimischen Rampf.

Rordlich an ben Alemannen bilbete fic

<sup>•) 211,</sup> 

5. 7. Ueberfict ber Teutschen Dauptvole fer und ihrer Rriege mit Rom.

Unter Severus waren die Teutschen rubig. Aber von Caracallu bis jum Untergang des Reisches war beinahe nur ein Krieg mit denselben. Die Schaupläge, die Schickfale wechselten; Waffenstillstände, einzelne Verträge wurden geschloffen, aber allgemeiner Friede war fast nie. Teutschland war einem wilden, überall austretenden Strome gleich. Welche Dämme man gegen ihn aufführe, er reißt sie nieder, und wird er an einer Stelle gehemmt, so wirft er sich surchtbazer auf die andere.

Aber neue Boller treten jegt allmählig auf, on die Stelle berjenigen, die in ben erften Reiten erfceinen : theils wirflich neue, d. b. folche, welche rudmarts in Rorden und Nordoften gewohnt batten, und jegt an die fublichen Grengen rudten, theils im Grund die alten Stamme, nur unter neuen Ramen in großere Bundniffe vereint. Unter die fen treten bie Mlemannen und Granfen voran, unter jenen die Gothen, mit den Gepiden, die Beruler. Wandaten, Burgunber und Sach fen. Es mare eine undantbare Dube, alle Ginfalle Diefer Barbaren in die Romifden Canber und bas unaufborliche Soladigetummel proentlich pergeichnen ju wollen. Bir haben in der Gefchichte ber Raifer gefeben, welche aus ihnen vorzuglich gludlich, ober vorzuglich ungludlich gegen die Teutschen gestritten; an die Folge ihrer Ramen reiht fich auch von Gelbit die dronologische Ordnung ber Ceutschen Rries

ge. Bon ber Belt aber, ba ans Manb. Bugen Eroberungs. Plane werben, und die Trummer bes dabins fürzenden Reiches in den bleibenden Besig der Barbaren tommen, fangt die befondere Geschichte dies ser Bolfer an, welche wir dem Gemalbe des Mittelalters vorbehalten. Jur jest genüge eine fluchtige Uebersicht.

Die ganber am Mhein murben vorzüglich von Mlemannen und Kranfen, bann Sachfen vermuftet. Unter Caracalla ericien jum erften Mal an ben Ufern bes Dain bie wilde Rriegs. ichaar ber Mlemannen \*) - nach ber gewöhnlichen Darftellung sallerlei Rrieger, a bod meift von Suevifcher Abfunft, mit benen fich auch Ballier (aus den Decumatifden Provingen f. oben G. 83.) und andere Stamme vereiniget hatten; nach einer mur-Digern Unficht jedoch ein teutides Daupt volf, feine blog gufammengelaufene Menge. - Bon ba an burch alle Beiten blieben fle Gallien, auch Stalien und beffen Gremprovingen fürchterlich. Doch fielen ihnen auch mehrere Raifer, insbefondere Dariminus, Claudius, Probus und Julian fdmer. Gie nab. men endlich am Oberrhein ihren bleibenden Giz. Abre Rachbarn in Deften und Gudweften murben bie weither von ber Offfee gefommenen Burgunbio. nen, nach langwierigem einheimifchen Rampf.

Mordlich an ben Alemannen bilbete fic

<sup>•) 211.</sup> 

ber Rriegebund ber Franten, worunter Catten; Bructerer, Sicambrer und viele andere Bolfer maren. Unter Gordian \*) brachen fie gum erften Dal in Gallien ein, und blieben fortan ber Schreden der Abendlander. Als Drobus nach vielen Giegen eine Schaar ibrer Gefangenen an die Rufte von Dontus verfest batte, fo bemachtigten fie fich einiger Schiffe, und febrten bamit in einem bewunberungswürdigen Bug über die weiten Meete, von der Mundung bes Phafis bis an jene bes Rheins, in ihre Beimath jurud. Die Ruftenlander und Infelt auf bem langen Bege murben geplundert und vermus ftet. Much andere Barbaren, Gothen, Seruler u. f. w. angftigten verfchiedene Dale bas Reich burch Geerauberei und formliche Rriegeflotten. Ronft antin M. und Bulian friegten gludlich gegen die Franten; aber nach Theodofine Tob fegten fie fich allmäblig in Rordgallien fest.

Die Sachfen (auch ein Rriegsbund, fcon fruhe um die Wefer und Riederelbe bis gur Rordsee haufend), welche als Dulfsvöller des Gegentaisfers Caraufius jum erften Mal mit den Römern triegten \*\*), fielen seitdem den Gallischen Provingen, besonders den Ruftenlandern und auch Bristannien schwer. Ein Theil von ihnen, mit den Angeln verbunden, eroberte nachmals dieses legtere, von den Römern aufgegebene Cand.

Schon früher hatten die Bandalen, Gue-

<sup>•) 237</sup> bis 244.

<sup>\*\*) 286.</sup> 

pen und Alanen (die Abkunft ber legtern ift ftreistig) ihre Baffen weit bin nach Gudwesten getragen. Die Pprenaische Dalbinfel wurde von ihnen ver-wührt und ernbert. Die Bandalen giengen sogar und Afrita über.

Aber unter allen Bolfern mar den Romern feines fo fürchterlich, als die Gotben. Perniciem orbis romani nennt sie Ammianus Marcellinus, und fie rechtfertigten biefe Benennung. Ihre Angriffe, fo auch die der Beruler, Carper, Beviden zc. maren mehr gegen die Morgenlanber gerichtet; und fast unabläffig wurden bie Provingen ber untern Donau, aber auch die Samus Lander, ja felbit Rleinafien und noch entferntere Begenden von ihnen vermuftet. Bir baben ber wich. tigften Rriege ber Gothen (feit Caracalla beben fie an), der Erschütterung ihrer Dacht durch die Dunnen, ber Rlucht ber Gothen ins Romifche Bebiet unter Balen 6, ibres Aufftandes und ibrer bleibenden Riederlaffung im Reich unter Ebeobofins, endlich auch der Bermuftung Staltens und ber Stiftung eines machtigen Reichs in Gubgal lien und Spanien durch die Beftgothen in bet Raifergefchichte gedacht. Bir werden in ber Befoichte bes Mittelalters auf Alles Diefes jurud. tommen, und dann auch in Stalien ein Dftgotbifches Reich unter bem großen Theodorich, burch ben Sturg Do oafere, errichtet feben.

# Dritted Rapitek

#### Seschichte Asiens.

#### S. 1. Ueberhaupt.

Die Befdichte Borderafiens, welche fruber fo wichtig gewesen, ift in biefem Beitraum in ber Romifden enthalten. Huch von ben Parthera und Perfern ift in der Raifergefchichte fcon Debres res vorgetommen. Ditaften in feiner Abgefchiedenbeit vom großen biftorifden Schauplag, und in feiner traurig einformigen Geftalt tann nur menig Intereffe geben; Doch - mit Rordoft - Afien aber, wiewohl von bier aus mabricheinlich die große Ummalgung ober Bolfermanderung ausgieng , entrudt theils Dunkelheit und Entfernung unferem Blid, theils wird Die Darftellung feiner Berbaltniffe füglich ber Befchich. te des Mittelalters, pber bem gufammenbangenben Gemalde jener ungeheuren Boltermanderung vorbebalten. Sonach bleibt uns fur jest bloß die Ergangung ber Parthifden und Perfifden Gefdichte und ein Blid auf Gina übrig.

Auf die Quellen ber Sinefischen Gerschichte werden wir bei den neuern Zeiten zurucke tommen. Bom Parthischen und Persischen Reich haben uns theils die Römischen und Bygantinischen Schriftsteller, welche wir bereits tempen (oder später noch ansühren werden), theils die schon im zweiten Zeitraum genannten morgenländisschen Geschichtschreiber, nebst verschiedenen andern

(f. D'Herbelot's und Assemann's Beieus milde Bibliotheten) die Radrichten geliefert.

## S. 2. Parther,

Ungeachtet bie Parther nach ber Rieberlage bes Craffus ben Drient gefdredt, jum Theil verwuftet, ungeachtet fie noch mabrend bes Triumvirats gludlich gegen bie Romer gestritten batten : fo murben fie doch durch den imponirenden Anblick der unter Unguftus vereinigten Dacht, mehr noch burch innere Berruttung und Aufruhr bewogen, den Frieden gu fuchen. Phraates IV. gab darum die Fahnen Des Graffus an Muguftus jurud, und begnugte fich mit ber alten Grenze. Die glorreichen Tage Parthiens maren vorüber. Der einheimische Saber, felbft im Ronigs. baufe, mabrte fort, und bie Romer vermedrten ihren Ginfluß. Gin Pring von einer Rebenlinie Des Arfacidifchen Stammes, Urtabanus III., ftiftete nach Bertreibung bes Romifch geffinnten Bonones ein neues Ronigegefchlecht \*); aber er befchwor die Grund. übel, die Macht der berrichfüchtigen Satrapen und bie Zwietracht im regierenden Saufe nicht. Die Rriege gegen Rom bauerten, jedoch unterbrochen, fort; Ure menien mar meiftens ber Bantapfel; Rom behanpe. tete feine Uberlegenheit.

Spater brachte Trajan Parthien bem Untergang nabe. Mit den Baffen in der Sand drang er den gebeugten Parthern einen Konig nach seinem,

<sup>• 1 13,</sup> 

Billen auf, und bebielt die Canber bis an den Ete gris für fic. Rach feinem Tobe bulbigten Die Buss ther bem atten Ronig wieber, welchen Trajan vertrieben; und Sabrians Mäßigung bestimmte abermale Den Euphrat jur Grenze. Dennoch erholte bas Reich fich nicht. Die Grundmangel der Verfaffung und die Ausartung der berrichenden Familie verbinberten ts. Der Parthifche Monarch nannte fich ben Ronig ber Nationen; aber biefe Nationen unter ihren Satrapen, welche felbit ben Ronigstitel führten, ja fogar viele einzelne Stadte Macedonifden Urfprungs, geborchten fast gar nicht. Gine mabre Unardie - jener bes Lebenwefens abnlich - war berrichend morben. Der Krieg gegen Rom bauerte mit wenig Unterbrechung fort, und meiftens unglude lich. Goon batten die Romer durch Eroberung von Derhoene feften guß jenfeite bes Guphrat gefaßt. Debrmals wurden die Dauptstädte bes Reiches geplunbert. Bartbien war feiner Muflofung nabe: aber eine querwartete Revolution gob ibm Rraft und Kurchtbarteit wieder.

Unter der Regierung des Raifers Alexander Severus erhob gegen Artabanus IV. der Perfer Ardfchir Babechan (Artaxerxes) die Fabne des Aufruhrs; entsprossen aus der Seses Pobels und im Shebruch erzeugt nach Einigen, nach Andern ein ächter Rachtomme des alten Perstichen Königsftammes. Er Selbst, als das Gluck seine Empörung begünstigte, und ihn durch den Gewinn einer dreitägigen Schlacht, worin Ar-

tabanus fiel, auf den Ebron geset batte \*), naben ben Stolz und die Sprache, auch den Titel des Romigs an, und erklärte fich für bewufen, die Religion und das Reich des Eprus in weren alten herrlichkeit zu erneuen. Fünfthalbhundert Bahre gebot sein Stamm (die Saffaniden) über Wittelasien, bis auf die Zeiten der Arabischen Perrschaft.

# S. 3. Arbicie. Mittleres Perfifches Reich.

Bwar waren es diefelben Lander, daffelbe Bolt, diefelbe Berfaffung fogar, wie jene des Parthifchen Staats, nur die Dynastie war genndert; boch mit diefer auch der Geist der Regierung; und es erschien das wiedergeborne Perferreich in der jugendlichen Kraft eines solchen, welches ganz neuans einer Umwälzung hervorgetreten.

Artaverres, ungeachtet die Satrapen und ber gablteiche Abel und beffen herrisches Berbaltniß zum leibeigenen Bolte blieben (im Grund eine polnt's iche Berfassung), erdrückte boch mit ftarter Hand ben Geift der Empörung, so wie die einzelnen Reste der Griechischen Freiheit, und tilgte durch-Wiederhere kellung von Zorvasters Lehre den Samen gefährelicher Parteiung.

Denn es mar der Dienft des Drmugd unter ber Macedonifchen Berrichaft vielfältig durch bie Gotter Domers verbrangt worden; und wie-

<sup>\* ) 226.</sup> 

woll bie Barther fic jur Dagifden Lebre bet fannten, bennoch blieb viel Deibnisches gurud. eigenen Bilber ließen die Rouige in Die Tempel fele len; und die Boltereligion, ba tein fpftematifcher Gie fer über ihre Erhaltung machte, murbe entftellt burd. Difbrauche, fremde Sajungen und vielfache Rezerei. Artarerres, der fromme Diener bes Drmugs und welcher die politischen Bortbeile eines gleichfors migen Rultus und der bantbaren Unbanglichfeit einermachtigen Brieftertafte erfannte, lief unter ber Mus toritat einer feierlichen Berfammlung ber Dagies bas Wort Boroafters reinigen von ben eingeschlichenen Berlebren, und alles Bolt von ben verfchiebenen Altaren gur einen Berehrung bes beiligen Feuers rug fen. Die alte Berfolgungefucht ber Magier ermachte; bie Sempel der Breglaubigen murden niedergeriffen, und gegen Deiden, Juden, Chriften und Reger mit gleicher Graufamteit gemuthet. Bald mar bie große Rabl falfder Betenner auf ein unbedeutendes Saufden beruntergebracht.

begeisterten Boltes fturzte jest Artarerres aber bie Romer. Gine ftolze Gesandtschaft hatte zuvor in übermutbigem Ton die Ruckgabe aller Länder gesfordert, welche einstens in Afien und Afrika zu Darius Reich gehöret. Alexander Geverus, bei solcher Gesahr, ruckte mit drei Deeren gegen die Perser. Aus den mangelhaften Rachrichten über diesen Rrieg läßt sich im Ganzen erkennen, daß von jenen Deeren das Eine durch die Perser in den Babylonischen Marschländern ausgerieben, das

windere nach einigem Erfolg in den nordlichen Gebie gen durch Winterfrost verdünnet, und das dritte durch des Kaisers jugendliche Unersahrenheit von wichtigen Thaten abgehalten worden. Doch hatte auch Artarerres in vielen Gesechten gegen die Römischen Rerntruppen die Blüthe seines Heeres verloren, und vermochte nicht, eine einzige Provinz dem Kaiserreich zu entreißen, wiewohl dasselbe nach Alexanders Tod von innerem Aufruhr brannte.

Artarerres, der Stifter, der fraftvolle Beberrfcher und weise Gesegeber des (mittlern) Persere reiches ftarb nach zwölfjahriger Regierung. \*)

# S. 4. Sapor I. und II.

Sein Sohn Sapor I. unterwarf sich Armesnien, auf bessen Ehron eine Rebenlinie des Arfascidischen Sauses saß, eroberte Carrha und Rissibis, und schreckte den ganzen Römischen Orient. Waserianus zog gegen ihn, wurde umzingelt und gefangen \*\*). Sapor, mit hohn, ertheilte den Purpur einem gemeinen Flüchtling von Antiochien, Cyriades, welcher die Perfer Selbst nach Syrten führte. Das stolze Antiochien, ersuhr eine schreckliche Verbeerung; auch Tarsus in Cilicien, viele andere Städte und insbesondere die große Hauptstadt Cappadociens, Casarea, traf das gleiche Loos, viele blübende Känder wurden zur Buste gemacht. Aber

<sup>•) 238.</sup> 

has Palmprenifden Dben atus Tapferfeit und Glad mothigten Sapor, jurud über ben Euphrat ju geben.

Ueberhaupt mar bie Perfifche Rriegemacht mehr gur Ueberschwemmung ber Lanber als ju beren Behauptung geschidt. Der ftolge und tapfere Abel, von Jugend quf im Reuten und Bogenfchießen geubt, bilbete eine gablreiche und vortreffliche Reuterei, Deren Ungriff in weiten Rlachen faft unausweichlich Die Les gion erlag. Aber das Fugvolt mar ein elendes jufam. mengetriebenes Gefindel, ohne Muth, ohne Rrieges gucht, faft ohne Baffen und nur nach Beute begies rig. Die Berfer verftanden bie Belagerungefunft unb iene der Befestigung nicht, und hatten feine regels maßige Saftif. Ein großer Eroß erfchwerte Die Bewegung fo wie die Berpflegung der Beere, und in Bebirgegegenden vermochten fie gar nichts gegen bie . Mbendlandifchen Bolter.

Die Ueberlegenheit der Römischen Baffen murde porzüglich in dem Kriege Dioclerians sichtbar. Armentien, welches den von Rom geschütten Arsacidischen Flüchtling Liribates als König aufgenommen, zog die Rache des Perfertönigs auf sich, und nach Wiederservberung des Landes drohte Rarses den Beschügern des Rebellen. Diocletian gieng nach Antiochien, von wo aus er den feurigen Galerius mit einem starten Deer nach Wesportamien sandte. In der verhängnisvollen Wüste von Carrba erlitt dieses Deer durch die Persische Reuterei eine völlige Riederlage. Aber ein zweiter Feldzug war um so glüdlicher. Galerius nahm seinen Beg durch das Armemische Doche

fand; vermied die gefährlichen Steppen, fisting den Perfertonig in einer schredlichen Schlacht, verwundete ihn, eroberte sein reiches Lager, und bekam seine Familie gefangen. Der gebeugte Rarses bat um Friede, und erhielt ihn gegen Abtretung von Mesopotas mien und von fünf Provinzen jenseits des Tigris, wornnter das merkwürdige Gebirgsland Karsbuene\*). Tiridates besam Armenien, unter Römischer Dobeit. Auch Iberien, worin die wichtigen Kaukasischen Passe, sollte von Rom aus seinen Beherrscher erhalten \*\*).

Bierzig Jahre dauerte dieser für Rom so glorreiche Friede. Aber Sapor II. übte Bergeltung.
Zwei und siebzig Jahre dauerte das Leben und die
Regierung dieses als König gebornen Prinzen \*\*\*).
Sobald er das männliche Alter erreicht hatte, schlug er mit startem Arm seine und des Staates Feinte nieder, und eröffnete gleich nach Constantinus M. Lod den Krieg gegen das Römische Reich. Er drang in Mesopotamien ein, bemächtigte sich, jedoch auf kurze Zeit, Armeniens, erhielt von dessen Ronig, Chosroes, Atropatene

<sup>\*)</sup> Der Carbuchifchen Gebirge und ihrer friegerischen Einwohner wird icon in ber Anabafis gebacht (L. IV.). Die Rurben ftammen baber.

<sup>••) 297.</sup> 

<sup>\*\*\*) 308 - 380.</sup> Nach Mgathias Erzählung murte er noch in dem Leibe der Mutter, welche fein Bater Dormis bas ichwanger jurudgelaffen, feierlich getront.

abgetreten , und folug in neuen blutigen Schlachten Die Deere bes Eonftantius. Gleichmobl vermochte er nicht bie Grengfestung Rifibis zu erpbern, und breimal gerichellte feine Dacht an ber Starte ber Mauern und dem Duth ber Befagung. Raft durch die gange Regierung bes Conftantius dauerte ber Rrieg mit Rom; nur einige Dale burd furgen Stills fand unterbrochen , wogu nicht die Dacht bes Raifers, sondern die Einfälle der Schtbifden Borden ben Ronig nothigten. Bie gludlich Sapor ben erneuerten Rrieg gegen Julian geführt, und wie Jovian bie von Galerius gewonnenen Provingen fammt ben wichtigften Grenzfestungen gum Preis des Friedens gegeben , ift oben in der Romifden Gefchichte ergabit \*), Es war ein fowerer Preis; boch erhielt Borberafien baburch Rube auf langere Beit.

#### S. 5. Sin a.

Bon Indien hat in diesem Zeitraum die polie tische Geschichte Richts und die Handelsgeschichte wernig zu erzählen. Sina aber, in der vorigen wie in dieser Periode, bleibt in seiner Isolirung, und ist wie nicht vorhanden für des welthistorische System. Denn soviel wir muthmaßen können, war es immerdar in der Gestalt, worin wir es in neuern Zeiten erblicken, was Versassung, Rultur, und alle Pauptzweige des gesselligen Zustandes betrifft. Die einzigen Beränderun.

<sup>•) 365.</sup> 

gen, die es ersuhr, bestanden im Bechsel der Ragenten und der Opnastien, in vielfältiger Empörung, Zertheilung und Wiedervereinigung. Dieser traurige Areis immer wiederkehrender durchaus ähnlicher Revolutionen, welche bloß durch die der nologische Ordnung und die Ramen der Opnastienstifter sich unterscheiben lassen, ist weder belehrend noch anziehend. Dem Zweit der Weltgeschichte genügt, was wir im Allgesmeinen von Sina schon im ersten Buche gesagt haben, und was wir davon in der neuern Geschichte bei Gestegenheit von dessen Eroberung durch die nördlichen Oirtenvöller noch sagen werden.

Doch wollen wir bes mächtigen Tichi. Do. ang. Li, Stifters ber Linie Dehu = Lin \*\*) gedenken. Derselbe vereinte das von ihm vielgetheilte Sina von Reuem zu einem Reich, beberrschte es viele Jahre lang, vollendete die große Mauer, und hatte ein ächtes Despoten = Talent. Die beitigen Bücher der Sinesen, welche Sachen enthalten mochten, die seiner Usurpation ungunftig schlenen, ließ er alle verbrennen, und verfolgte ihre frommen Bertheidiger mit blutiger Strenge. Der Bersluft, welchen die Menschweit in diesen Büchern erlitt, mag zu verschmerzen seyn (auch wenn keines

<sup>\*).</sup> Wermochte fein Gedachtniß mit den Opnaftien Tong Sbehu, La. Efin, hehu. Efin, han (Gi, han und Cong. han, die westlichen und öftlichen han', Goeb. U. Tfin, Song u.f. w. belasten? — \*) 3786.

davon ware wiederhergestellt worden); aber er hatte sie auf gleiche Beise jum Untergung verdammt, batten sie auch die kostbarsten Schäze ber Wissenschaft, ber Geschichte und Philosophie enthalten. Sonach opferte er frevelnd seinem berrschsuchtigen Interesse auf, was nicht ihm, nicht einmal seinem Bolle, sonbern der Menscheit überhaupt gehörte, als die Schöpfung des menschlicheu Beistes und ein beiliges Vermächtniß der frühern für die spätern Geschlechter. Beil ber Buchdruckerkunft! Rein Tschi-Doang-Ti wird mehr den Nachkommen die Geisteswerke der Norsabren rauben! Reiner wird die Muse der Zeiten verstummen machen.

Schon ber Entel Tichiboangti's verlor die übel errungene hertschaft und im Aufruhr bas Leben. Sina zerfiel abermals in kleinere Reiche, aber Lieb us Pang \*), ein Räuber, dann Feldbetr, endlich Raisfer und » himmels sohn a vereinte fie wieder, und fiftete die mächtige und länger dauernde Opnastie Han. Der politische Einfluß Sina's wurde unter berselben in Westen erweitert. Später kommen wies, ber drei streitende Reiche (Tschenkus), noch später ein Südliches und ein Rördliches vot. Ueber das Lezte berrschten seit dem Ende des vierten Jahra bundert Tartarische oder Mongolische Erobester, welche von der Rähe des Gee's Balkal ausges gangen.

<sup>\*) 8776,</sup> 

# Dritter Abschnitt.

# Afigemeine Betrachtungen aber die britte Periode;

# Erstes Rapitel.

Bürgerlicher Zustand.

I. Rultur überhaupt.

#### S. . 1.

Wenn wir die in Mittelasien gerstreuten Macedonischen Kolonien ausnehmen, von welchen selbst an das Parthische und nachmals das Persische Hostager einige Kultur ausstrahlte, und die von jeher civilistren Indischen Länder, welche jesdoch die Entfernung meist unserem Blick entzieht; so ist jezt das Reich der Kultur durch den Umsang der Römischen Herrschaft begrenzt. Jenseits, zumal in Norden, ist Barbarei, welche zwar durch die Berührung mit Rom in den näheren Gegenden einige Milderung erhält; bald aber im Geleit der hereinstürmenden Germanischen und Asiatischen Horden auch über die Römische Welt verdunkelnd, zerstörend sich ergießt.

Bon da an beginnt eine traurige Periode in der Geschichte der Menschen. Einzelne Blide haben wir schon in der politischen Geschichte auf das Glend und die wiederkehrende Berwilderung Eurospens gethan. Erst im folgenden Zeitraum wurde

fle vollftändig - erft dort tonnen wir bas allgemeine

Mber selbst in den Zeiten Trajans und Mungustung gust us giebt die Rultur der Römischen Welt uns den freundlichen; erquistenden Anblief pickt, wie sene, die wir im vorigen Zeitraum in den Ländern der Griedhischen Zunge und auch im freien Italien blüben sahen. Dieselbe war vielseitig und ausstrebend, durch einheimische Kraft aus unverdorbener Raturanslage entwicklt, die Frucht eines freien und freudigen Lebens der Wöller. Die Römische Rultur dagegen war das Produkt der Macht und der Staatslunst der Weltgebieter, des übermuthigen Reichthums, der unsersättlich nach erhöhten Genüssen strebte, auf der einen, des leidenden Gehorsams, der gelehrig die vorgezeichenete Bahn versolgte, auf der andern Seite, und übershaupt entstellt durch Berderbnis und Schwäche.

Zwar nicht mit Unrecht mochten bie Freunde des Weltreiches rühmen, daß die Bereinigung so vieler Boller unter eine herrschaft alle hindernisse weggeräumt habe, welche für die Fortschritte der Einzelnen theils in der Beschränktheit ihrer Hulfsmittel, theils in bem feindseligen Berhältniß zu den übrigen lagen; sie mochten rühmen, daß unter dem Schuz eines tlesen Friedens und durch die Beisheit einer über so viele Länder mit gleicher Fürsorge waltenden Regierunge, alle seinern Rünste, alle Berbesferungen des Ackerbaues und der Gewerbe, ihre Segnungen über den wichtigsten Theil der Belt ergossen, daß durch die

begunfligte Berpflanzung von Fruchten, Rrautern, Baumen und Thieren, durch den ermunterten Runft-fleiß, dann durch die Wohlthaten eines regen Sandels und die gegenseitig von einer Provinz der andern im Zeiten vorübergehender Bedürfniß geleistete Aushülfe der Wohlftand Aller gesichert, und allmählig das unermestiche Reich durchaus mit berrlichen Städten gesschwückt, von trefflichen Straßen in vielfacher Richtung durchschnitten, an Fruchtbarkeit einem Garten äbnlich, reich an Monumenten einer gemeinnuzigen Pracht in Anstalten und Gebäuden, und der glückliche Wohlsteiteter Gedrängten, in ruhiger Eintracht und wohlgeleiteter Emsigkeit lebenden Bolksmenge geworden sey.

Doch batten folche Lobredner, bei genauerer Betrachtung, auch die Schattenseite biefes Buftandes nicht vertannt. Gie murden bemertt baben, daß die Rube und Ordnung im Reiche blog die Rolge ber Erfchlafe fung und der maschinenartigen Folgsamteit, der Ueber-Auf nur der Untheil der unvergleichbar geringern Rabl, und alle Berfeinerung und Pracht nur fowache Sullen bes Betberbniffes und der Roth maren. 3mei Drittheile ber Bevolferung bestanden aus Stlaven, und auch die fogenannten Freien waren ber tprannis ichen Billfubr Preis. In den Sauptftadten, in Rom, berrichte grengenlofer Luxus und unbefdreibe liche Korruption; in den Provinzen oder auf bem Urmuth und Berminderung der Men-Lande mar fühlbar; ber auffallende Mangel an Geift und leben zeigte an, daß an den edlern Theilen

eine geheime Krantheit nage, und daß fein weiteres Gebeiben, fondern der Berfall bevorftebe. \*)

Auch trat er ein, beschleunigt durch ben unablaffig fich mehrenden Despotendruck und durch die voit a Außen muthenden Sturme. Der erfte und zweite Abschnitt dieses Zeitraums haben uns hievon ichon bas Wichtigere gelehrt.

- II. Staateverfassung und Regierung.
- 5. 2. Romifde Berfaffung, Jurisprudens. Der Raifer,

Bir find bem Fortgang und ber Musbilbung ber Romifden Defpotie in ber betaillirten Raiferaeichichte Schritt fur Schritt gefolgt. Bir baben gefeben , wie Muguftus unter Beibehaltung ber republi. fanischen Formen mit funftlicher Politif Die Freibeit getodtet, und bas Bolf an die bochfte Gewalt eines Einzigen gewöhnt habe; alfo daß Tiber es magen Durfte, Durch Uebertragung ber Romitien in den bereits berabgemurdigten Genat auch bas Geruft ber alten Berfaffung umzufturgen, und durch Erlaffung bes Dajeftatsgefeges die Dachtvollfommenheit bes Imperators ju proflamiren; in beren Gemagheit Er und bie folgenden Cafarn graufam und übermathig alle Rlaf. fen des Bolles, alle Privat. und öffentlichen Rechte niedertraten, jedoch mehr burch einzelne Gewalts. übungen und in ihren nabern Umgebungen, als fp-

<sup>\*)</sup> Bergl. Friedr. Roth, Bemerkungen über die Schriften des M. Cornelius Fronto und über das Jahrbundert der Antonine.

Rematifd und im Gangen; wobei auch immer noch fo viele Dentmale, Erinnerungen, Ramen aus den Beiten ber Freiheit - in den Unfpruchen des Genats, in ben Privilegien Romifder Burger, in bem Birfungefreis der Magistrate, in dem Ion der Regie zung und ben bauslichen Gitten ber Berricher - gurudblieben, dag gute Rurften, wie Ergian poer Rarc - Murel fast nur als bochverebrte Baupter einer Republit erfchienen , mabrend die Tyrannei eimes Domitian ober Commodus für gefegwibrige wird vorübergebende Bebrudung galt; bis Severus, die Grundfage ber militariften Gewalt auf bie burgerliche Regierung anwendend, bas, icon fruber Durch Aufhebung bes Unterfchiedes zwischen Provingialen und Romern in ben Buftand gleicher Erniedrigung verfeste, Bolf burch bas volle Gewicht einer feft prganifirten Soldatendespotie erdrudte, mit Dintanfegung aller aus ber republitanifchen Beit berrubrenden Auszeichnungen ber Beburt, Des Standes, ber burgerlichen und magiftratifden Burbe; worauf, nad einigen fowachen Bliden vorübergebender Erleich. terung, endlich Diocletianus und Conftantie gu den Schreden ber Imperatorifchen Gewalt bas imponirende Schaugeprange prientalifcher Dofhaltung fügten, und bas Gebaude ber unumidrantten Alleinberricaft burd Ginführnng einer mobiberechneten Dierarchie \*) befestigten, welche die Er-

<sup>•)</sup> Selbft in Gefegen fommt diefe Benennung für bie angeordneten Rangverhaltniffe vor, welche man bieburch jur heiligkeit des gottlichen Rechtes erbob.

Sabenheit des Regenten über das Bolf durch die lange Stufenleiter der zwifchen beiden angeordneten, vom Ehron ausgebenden, Würden anzeigte und fühlbar machte, und die lezte Erinnerung an die perfowsliche Burde des Menschen und des Burgers durch das kunftliche System zahmer, mit Gebrauchen übersladener Anechtschaft « tilgte.

Das Befen ber Dajeftaterechte, bie gefes gebende und die vollftredende Gewalt, mar fcon von Augustus an mit ber Imperatormurbe verfnüpft, und bie ausbrudliche Bereinigung ber konfularifden, tribus nicifden, cenforifden ze. Gewalt mit bem militarifden Imperium und Alles in einer Berfon (G. 42.) machte, wie aus ber Betrachtung jener einzelnen Gewalten nach ihrer urfprunglichen Bestimmung und ihrer burd Die Berbindung noch erbobten Starte von felbft bem porgeht, ber Republik ber That nach ein Ende. Die Berfaffung mar jegt fcon befpotifch; aber ber Geift der Regierung noch nicht; wohl ber Charafter einzelner Raifer, ale Die moch vorbandenen Ueberbleibfel, menigftens Des Gern. ftes der Republit, fogar Namen, welche in politifen Dingen immer von großer Bedeutung find, wirk ten noch lange Reit als mobiltbatige Befchrantung ber Billführ. 3a, als felbft diefe Trummer der Freiheit auf oben bemertte Beife allmablig verfchwanden , und Die defvotifche Alleinherrichaft der Befenheit und der Form nach völlig confolidirt ichien; fo ift doch niemals im Romifchen Reich eine fo gang troftlofe Stavetei bed Boltes, als in ben Mfia tifden Stagten aufgetommen. Ein Grund baron mag wohl schon in ber genetischen Berschiedenheit ber Abendlandischen wan den Morgenlandischen Wölfern liegen; (last uns den tröftlichen Glauben erhalten: Europa tann nie — geschehe was da wolle — völlig ein Sina werden!) ein anderer lag in dem Geist der Römischen Jurisprudenz.

Diefelbe mar zwar in gewissem Sinne Die Stugeber Raisergewalt, durch die glangenden Theorien . wele de von beredten Gflaven jur Bertheidigung ber Mileinberrichaft nach ihrem Titel und ihrer innern Bortrefflichkeit aufgestellt, murden. Die größten Lehren bes Rechtes, von Atejus Capito, dem Zeitgenoffen und Schmeichler Mugnfts, bis auf den fpatern Eribonian, maren Advotaten bes Throns, und ihr politisches Syftem war felbft im fleinsten Detail ibrer Privatenticheidungen fennbar. Doch ihnen entgegen hatte fich auch eine andere Gefte gebildet, von autie ftius Caben, bem freiheitsliebenden Gegner des Capito berrubrend und burd alle Berioben ber Rais fermacht, wiewohl mit ftete fich perminderndem Aufeben , fortdauernd , eine Gefte , welche , ben republifanifchen Grundfagen treu, eine immermabrende Oppofition gegen die Freunde ber Rnechtschaft unterhielt, und bei bem allgemeinen Bufammenbang rechtlicher Principien auch in bas Privatrecht diefelbe Zwiefpalt brachte. Aber beibe Geften (Gabiniane't und Broculianer, oder aud Caffianer und Begafiner werden biefelben nach bem Ramen ihrer berühmteften Borfechter genannt) : tamen boch barin

überein , bag fie ben wichtigften Grandigen bes Mie turrechts eine politive Canttion gaben, ber Willfibr der Gerichte burch reiflich erwogene Enticheibungen Einhalt thaten, und bas Dein und Dein ber Burger, aberbaupt die Drivat-Rechte berfelben burd allgemeine Maximen und beilige Formen in Gong nahmen, gegen Beeintradtigung von Mitburgern, gegen ben Difbrand ber obrigfeitlichen Dacht, ja felbft, wenn auch ungutonglich - gegen bie Gingriffe ber Raifergewalt. Bir werden von ber Gefchichte und ben Grundfagen bis Romifchen Rechtes etwas ausführlicher ju fprechen de befte Golegenheit im folgenden Beitraum , unter Det Mubrit ber Juftinianeifchen Sammfung, finden. Rut fest genüge und die Bemetfung, bag ber Ginfluß ber bei ben Romern guerft wiffenfchaftlich bearbeite. ten Burisprudeng, beren Pringipien fich freibich meift aus den republitanifchen Reiten ichreiben , Durch bie gange Dauer ber Rafferregierung als mobithatige Schrante ber Defpotie fich erhalten bat, Burger, welche einmal bie Worte > Gefeg und Redta auszufprechen gewohnt waren, unmöglich in bie gange unbedingte Glaverei Allatifcher Rationen fonnten gebracht merben.

#### S. 3. Senat und Rolf.

Ein febr ungludliches Gebrechen der Romifden Berfaffung war die Unbestimmtheit der Erbfolge oder ber Kaifermabl. Die Erbfolge der mahren oder adoptirten Sohne ift jedoch bei Monarchien, und die willführliche Ernennung des Nachfolgers durch ben

jobesmaligen Regenten bei Despotien fo naturlid, bag as uns nicht befremben tann, von Beidem ichon in ben arften Beiten der Romifden Mouardie verfchiedene Beifpiele, wenn auch obne formliches Gefes, ju fine den. Legteres, Die eigene Ernemung bes Rachfolgers, murbe in fnatern Beiten febr gemobnlich. Aber bas Bertommen erheischte somobt bei ber Erbfolge als bei der Ernannnng ein fejerliches Anerfenntnis des Decras und des Genats; und im Abgeng einer frühern Befimmung maßten diefe beiden Rorper fic bas Bablrecht an. Beibe tonnten fich , je nach ber Bedeutung des Bortes Smperator, auf die republifanie fde u Gemebnheiten berufen ; aber bas gewaltige Deer mußte mobl ben Porjug über ben unbewaffneten Senat erringen, und bald murbe es Sitte, das bes Beer ben Raifer aufrief, (mofur es ein betrachtie des Gelbgefchent erhielt .) und ber Senat ibn bella tigte. Dag anfangs nur die Pratorianer, nache mals auch die übrigen Armeen jenes, Recht an fich wiffen , ift in der detaillirten Gefdichte bemerft morben, fo wie dafelbit aud von ber Babl ber Reichs. follegen und von bem fpater aufgetommenen Untericied zwifden ber Cafars . und Muguftus-Rurbe bas Rothige gefagt ift.

Lief unter dem Raifer, jedoch in den ersten Zeisten noch immer von Bedeutung, waren der Senat und das Wolf. Dem Bolf ließ August die Romitien zur Bahl der jest freilich weniger mächtigen Magistrate und zu andern Berathschlagungen; und ungeachtet Tiberius die Komitien aushab, so sinden

wir fie doch unter verfchiebenen Raffern wieber, bis auf Die Antonine berunter. Freilich mar ihr Recht Des Befdluffes nur ein Soein, und die Befdeibenbeit Augufts, welcher fich mobl freute, wenn die Romitien einen feiner Antrage ober einen von ibm empfohlenen Ranbibaten verwarfen, murbe bei vetandetten Umftanden nicht wiederholt; boch murbe burch Die Romitien bas Undenten ber alten Ateibeit und Belleberrichaft erhaften , und beir Romifden Burgern wenigstens einige Achtung und Schonung gefichert. Stre Rabl mar bei Mugufts - Megierungsantritt 4,663,000 \*) (in Gemäßbeit des Monum, Ancyr.). Sie mehrte fich noch immer burch Berleibung bes Burgerrechts an Provinzialen, Bremde und Gflaven. Unter Claubins, welcher folde Reulinge fogar in ben Genat anfnahm , gabite man fieben Diffionen Birger. Roch immer genoffen fle verfchiebene Beguns Rigungen an Chre und Saabe. (3n der Sauptfiedt fethft waren Getraid . , Del- und Bein . Spenden an eine ungebeure Bollemenge, bann Spiele. foon von Muguft als Erfag fur Die Freiheit gegeben worben. Steuerfreibeiten , Theilnabme an ben Bobithaten bes Momifden Privatredtes, Sabigfeft gu Meintern und Burden n. f. w. maren Bortheile bes Burgerrechtes.) Aber mit Bermehrung ber Babl fcwand bie Muszeichgung; und als endlich allen Unterthanen bes Reichs das Burgerrecht gegeben murbe, meldes

<sup>\*)</sup> Die Italiener galten icon früher als Romifde Burger. Biele waren auch in ben Provingen gerftreut.

nach Einigen durch Caracalla, nach Andern unter den Antoninen geschab; so versor es völlig seine Bedeutung.

Das Mafeben bes Genate fonnte bei ben am anderten Berbaltniffen ben Unterbrudern ber Boltafreiheis nicht mehr gefährlich fennat im: Gegentheil muffte fcon Mug uft as benfelben febr mobl jur Gtan fung und Sicherung feiner eigenen Dantt ge benugen. In Ansehung des Dolles bildete er eine ehrmurdige Mittelmacht, ein gelehriges und treffliches Wertzeug ber willführlichen Gewalt , geeignet , felbft ber Musgelaffenheit ber Goldaten ju imponiren, und fie bird ben Ghein einer burgerlichen Ragies rung im Geborfam in erhalten. Galbit bofe Raje fer , wenn fie 'tlug waren , betrachteten den Genat pon diefer Seite : ben guten Imperatoren war en augleich, ein verehrter Ueberreft der Republit, ein trouer, Rathgeber und nuglider Gebulfe bei , ben Laften der Regierung. Mußer der ummittelbaren: Berg maltung Rome, Staliens, und ber inneren Dros pingen (in folde murben vom Genat aus bie Statthalter gefdidt), außer ber bochften 'Gerichte barte it in wichtigen burgerlichen und peinlichen Falten, mochte der Genat feibit die gefeggeben be Bewalt, als bleibender Reprafentant Des Boltes, und Die Babl, wenigstens die Beftatigung der Raifer aus fprechen. Doch war jene Gefeggebung nur ein Schein (fo wie die Boltsfouverainetat), ein Nachhall früherer Beiten, und wenn auch einzelne Raifer fie anerkannten, fo nahmen fie mobl Gelbft ober ibre Rade

fulger das preter verliebene Gefchent zunud. Denn tein Recht mag ohne Garantie besteben, und womit mochten die wehrlosen Manner des Friedens dem Deren der Legionen trozen. Allmäblig fant der Gonat — wir baben feine wechselnden Berbätzuisse schan in der detaillirten Geschichte berührt — zum bloßen Staatsrath des Kaifers berah, und als Rom nicht mehr die Residenz blieb, so war er nichts mehr als eine ftumme Resiquie der aften Zeit.

# S. 4. Republitanische Magiftrate.

Daffelbe war der fall bei ben republifanie fden Dagiftraten, beren Ramen und Barde bie Raffer forthauern ließen; insbesondere bei ben Roms fuln, welche anfangs noch vom Bolt, barauf nom Senat, jeboch meift auf ben Borichlag bes Raifers, endlich aber, feit Diocletians Beiten, vom Rais fer allein ernannt murden. Rod immer bengunte man das Sabr nach ihnen, noch immer galt ihre Burde für ben Gipfel ber Ehre; Die Raifer felbit verfcmab. ten nicht, damit ihre eigene Berfon ju fomuden; und wiewohl folde Ebre ju ungeheuren Musgaben, meden der öffentlichen Spiele , notbigte , dennoch ftrebte ber Stolg ber Großen mit Leidenschaft nach ibr, und es ichien binreichende Belohnung der Tugend und bes ausgezeichnetften Berbienftes, auch nur nache träglich - benn es murbe oft, in folder Abficht de Dauer bes Ronfulats verfurgt - auf ein Daar Monate gum Conful fuffectus oder minor er. nannt ju werden. Gewalt wat teine mehr mit

bem Ronfalat verbunden; es boftand in leerem Gesprang, und war im Grund ein bloger Eitel.

So auch die Censur und das Tribunat, welche beibe jedoch früher erloschen. Anch die Prätur fant zum bloßen Titel berab. Der Wilfführ ihres Uretheils war schon durch das Edictum perpetuum divi Radriani gesteuert worden. Später überließen bie Prätoren das Richteramt den katerlichen Stadts präselten, und es wurde ihr Geschäftskreis auf die Beranstaltung von Bollsspielen beschräntt.

Die Profonsnln und Proprätoren, b. b. bie Statthalter, welche vom Genat aus in die demsfelben vorbehaltenen Provinzen geschickt wurden, \*) borten bei der nenen von Constantin M. eingeführten Organisation des Reiches fast fammtich auf. Rut in wenigen Provinzen ließ man den Ramen, aber nicht mehr die Sache fort bestehen. Denn der Raisser ernannte nun die Statthalter alle.

Der Unterfchied zwifchen Patrigiern und Plebefern verfchwand allmählig, ba ber Geift ber unbeschränften Alleinherrichaft fich nicht mit felbftftanbigen Privilegien eines Standes verträgt, und ohnehin die alten eblen Geschlechter, ja felbst biejenigen, burch beren Erbobung die frubern Rafe

<sup>\*)</sup> Die taiferlich en Statthalter bagegen hießen urs fprunglich Legati Augusti pro Pratore, und kanden anfangs den Gewaltsträgern des Senats im Rang nach, waren aber mach tiger, weil fie augleich Armeen tommandirten.

fer den Sanat ergänzt hatten, durch Tyrannel, Krieg, und Zufall meist zu Grunde giengen, pder mit dem gemeinen Bolte sich vermischten. Gine neue Bedeutung des Wortes Patricius tam auf, als Constantin solchen Titel als eine perfonliche, nicht aber erbiliche, Auszeichnung einigen wenigen Gunklingen verlieb, welche hiedurch über die vornehmsten Staatsbesamten, die Konsuln ausgenommen, den Vorrang und zugleich das Recht der vertraulichen Annäherung zur Person des Kaisers erhielten Man konnte sie mit den sogenannten Broßwürdeträgerns der neuen Zeiten vergleichen.

## S. 5. Raiferliche Magistrate und Pofamter.

Unter ben tafferlichen Magistraten \*)
verdient ber Prafectus Pratorio die erste
Betrachtung. Das Daupt ber Leibmache ist in jebem despotischen Reich eine wichtige und gefahrliche Person, und als solche erscheint ber Prafectus
Pratorio schon unter ben frühern Raisern. Uls aber
bentielben seit Severus Zeiten sammt ber bochsten militarischen Macht auch die burgerliche vertraut wurde, da war er, was der Großve-

<sup>•)</sup> Die kaiserlichen Beamten wurden als Diener bes Fürsten (nach liberalen Grundsagen — des Stace te 8) betrachtet, und bekamen Besoldung für iheren Dienst. Die republikanischen Magistrate waren Gewaltsträger des Bolkes gewesen, und hielten sich durch ihre Bürde besohnt.

gier eines Sultans, unstreitig ber erste nach bem Raifer, und demselben so wie dem Bolte fürchterlich.

Deun die ungewisse Dauer des Umtes munterte zu
fo schnellerem Raube auf, und es bedurfte nur eines
kühnen Schwertschlages, um sich Selbst auf den Thron
zu schwingen. Als Diocletian drei Reichklollegen
neben sich erhaben, so wurden vier Präsecti Pratorio;
und Constantin M. behielt diese Bahl auch als Meinherrscher bei, aber mit der wesentlichen Beränder
rung, daß er ihnen alles militärische Rommando
benahm, und sie bloß zu bürgerlichen Oberstatthale
tern in den vier großen Präsesturen des Reiches bes
stellte.

Diese wichtige Sonderung der Clvis, von den Militärzewalten, welche nun allgemein eingeführt wurde, war nicht nur der Sicherheit bes Hofes und der Provinzen angemessen, sondern auch eine nothwens dige Folge davon, daß die gewöhnlich roben und uns wissenden Generale — meistens von der niedrigken, selbst barbarischen Hertunft, und nur durch die Stärke der Faust emporgekommen, zu den Geschäften einer wegelmäßigen und tünstlichen Udministration nicht geeigenet waren, als wozu man mannigfaltiger Renntnisse, insbesondere des juridischen Studiums bedurfte. Die Rechtsschule n, vornehmlich jene zu Verntus, wurden die fruchtbaren Pflanzskätten der höhern und nies dern Obrigkeiten durch das ganze Reich.

In Gemäßbeit der Unterabtheilung der Prafekturen in 11 Dibce fen und diefer leztern weis ter in 117 Provinzen (S. 10.) wurden auch 11 Statthulter des zweiten und 117 des britten Ranges ernannt. Jene hießen Bicarien, voer Bice, Präfette, diese meistens Präsides. (Doch wurden die größern oder vorzüglichern Provinzen durch Rorrestoren, Konfularen oder Profonsuln verwaltet. Die leztern, deren es nur drei gab, waren sast unabhängig von den Präsetten. Der Stadtsbalter Aegyptens sührte ausschließlich den Litel Präsectus Augustalis.) Allen war eine verhältnismäßige Zahl von Unterbeamten zugegeben. (Der Prosonsul von Afrika hatte 400 Apparitoren, der Edmes oder Bicarius des Drients hatte ihrer 600.) Gerichtsbarteit und Pinanzweisen machten die Hauptgeschäfte ihres Umtes aus.

Die drei Rlaffen der Statthalter wurden nach ihren Macht, und Rangverhältniffen durch die Bennennung Illustres, Spectabiles und Clarissimi \*) unterschieden (unter ihnen standen die Perfectissimi und Egregii), und übera haupt alle hobe Bedienstungen, auch Sofchargen und Militärwürden nach jener dreifaschen Rategorie klassissicist. Insbesondere gehörten, außer

<sup>\*)</sup> Je mehr die wahre Größe und Würde des Charafters schwand, desto mehr wurde nach glänzenden Liteln gehascht. Die Raiser nahmen das Prädikat der "Göttlichkeit" an, und ihre vornehmsten Diener ließen sich "Eure Sinkerität, Gravität, Exacellenz, Eminenz, eure erhabene und wundervolle Herrlichkeit, eure gläuzende und prachtvolle Hobeit" nennen.

,

außer den Pratorianischen Prafesten, auch die Stadts prafeste von Rom und Konstantinopel, die Steben Rabinetsminister des Kaisers, die Romfuln und Patrizier, endlich die Oberfeldberren der Reuterei und des Fusvoltes in die erste Klasse.

Unter ben fieben Rabinetsminiftern ober oberften Dofbeamten \*) war ber Prapositus ber gebeimen Solaffammer, d. i. der Dberfammerberr, ber Erfte. Die republitanische Ginfachbeit von Muguftus Dofbaltung verichwand unter feinen fpatern Rachfolgern, und die perfonliche Burbe ber Burger murbe vergeffen. Die frühern Raifer nahmen blog Sausstlaven, booftens Freigelaffene gu ihrer perfonlichen Be-Die einzelnen Tprannen, welche anders bienung. handelten, erregten den allgemeinen Unwillen. » 21 u. guft und Trajan murben errothet fenn, ben geringften Romer ju jenen taglichen Berrichtungen ju gebrauchen, welche beut ju Lag in ber Dofhaltung und Dem Schlafzimmer eines eingeschranften Monarchen fo begierig von den Ebelften ber Brittifchen Lurds gefucht werbene - (Gibbon). Geit Diocle. tians Beiten (f. oben G. 89.) murden andere Be-

<sup>•)</sup> Rach Maaßgabe des kaiferlichen Vertrauens bildeten dieselben auch den geheimen Rath des Raifers. Doch war ein eigener Staatsrath (consistorium) vorhanden. Die frühern Raifer hatten ihn meist aus einer beliebigen Anzahl von Senatoren gebildet. Dieses hörte auf, als Rom nicht mehr Residenz war.

v. Rotted 3ter Bb.

griffe berrichend. Bon dem Blang ber Majeftat fiel Der meifte Schimmer auf Diejenigen , welche gunachft Der Perfon des Raifers fanden, und die niedrigften Dienfte murben burch die Beiligfeit Diefer Berfon geadelt. Der Prafett bes Schlafzimmere, ein Ber fch nits tener, murde über alle andere Beamten bem Rang nach erhoben, und befag auch, wenn er einen fcwaden Pringen bediente, eine überwiegende Gelbft fein Stellvertreter oder ber gweite Rammerberr batte ten Rang vor den Profonsuln Ichaja's und Uffens. Unter ber großen Menge ber übrigen Dofbedienten maren der Comes über die Rleidung Des Raifers und jener über die Safel beffelben Die Bornehmsten, ( der legte bief comes castrensis! mas an die urfprungliche Bestimmung bes Impera tors erinnerte.) Der Magister officiorum - mon fonnte ibn Staatsminifter beigen - mar mit ber Dberaufficht über die michtigften Reichegeschäfte beauftragt. Der ichriftliche Bertebr bes Raifers mit den Unterthanen, auch die auswärtigen Unger legenheiten ftanden unter ibm, und murben in ver ichiedenen Bureau's (Scrinia) beforgt. Die agenten und Staatstunbichafter ber, Spione), deren man unter argwöhnischen Re gierungen an 10,000 gablte - eine Der ften Geigeln fur Beamte und Unterthanen - mas ren gleichfalls den Staatsminifter an gewiefen. Das Umt Des faiferlichen Duaftors tommt fe giemlich mit ben Gefchaften eines neuern Range lere überein. Die beiden Comites domesticorum, Anführer ber haustruppen au Pfest

und ju Fuß, kommandirten die aus 3500 Mann beste, bende Leibwache, welche an die Stelle des alten Pratorianischen Deeres getreten. Der comes sacrarum largitionum endlich und der comes rei privatae verwalteten, jener die öffentlichen und bieser die Privateinkunfte und Domainen des Kaisers.

Diefe lextern waren theils aus ben alten Staats. landereien, theils aus dem Privatvermogen ber regierenden Saufer, dann aus ben gabireichen Ronfistationen, Geloftrafen und oft willführlis den Beffgergreifungen ermachfen. Tprannifche Raifer vermengten wohl auch die Staatseinfünfte mit ibren Schatullgeldern: rechtliche Furften widmeten fene den öffentlichen Ausgaben. Quellen berfelben maren die Steuern, deren Begenftand und Maag von ber Billführ der Raifer ab. bieng, und welche theils in Grund . und Ropf. Reuern (Andittionen biegen fie von den faiferliden Musichreibungs = Ebiften) theils in Gemerb. fteuern (aurum lustrale) welche befonders brudend fdienen, Rollen, endlich auch in fogenannten freiwilligen Gaben (aurum coronarium, das man bei mancherlei Unlaffen foderte) bestanden. Die Summe der Staatseinnahmen ju Muguftus Reibaben gelehrte Rechner auf dritthalbhundert ten Millionen Thaler angeschlagen. Aber mit bem Fortgang der Defpotie vermehrten fich die Abgaben, und wiewohl fie niemals die Bobe ber heutigen erreichten, fo mirtten fie boch, theife im Berhalt. niß ju dem damals geringern Rationalreichthum,

theils wegen ber Mangel ber Steuergrundfage, bet Billfuhr in ber Bertheilung und ber Strenge in ber Einhebung, rerderblich ani Acerbau, Industrie und Bevolferung. Reine Rlagen ertonten lauter als jene über die Erpreffungen ber Raiferlichen Rammer.

### S. d. Beranderungen im Rriegemefen.

Die Menderung ber Berfaffung und aller Berbalts niffe bes Romifchen Reiches mußte auch auf bas Rriegeme fon von machtiger Wirlung fenn. Bur Erhaltung des Geborfams von Innen fomobl als ine Bertheidigung ber ausgedebnten Grenze mar ein fteben des Beer vonnothen. Geine Starte betrug uns ter Muguft 450,000 Mann. Aber es murbe noch weiter vermehrt, und die Rachfolger Ronftanting M. batten einen Rriegs : Etat von 645,000 Mann. der Abnahme des Muthes und ber Rraft unter ben Romifden Burgern fo wie unter ben Provinzialen. murde es gufebends fcmerer, diefen Etat aus ben Unterthanen bes Reiches vollzählig zu erhalten. Gelbit Die Bevolferung ichwand unter dem Drucke ber Beis Much fchien man gu fublen, bag nur bei Ras tional ., nicht bei Despotenfriegen die naturi liche Berbindlichkeit bes Dienftes fur alle Burger eintrete. Darum fuchte man burch Erhobung bes Gols des und der Belohnungen Ceute ju ben Rabnen ju Entlich nahm man auch ju gezwungenen Berbungen feine Buflucht, und vermochte bennoth nicht, die Luden gu fullen. Alfo nabm man Bare baren unter die Legionen auf, ober bielt gange

Corps berfelben als Dulfsvoller im Solde, woburch man einen zweifelhaften Beiftand mit den mefentlichften Nachtheilen und Gefahren erfaufte.

Die Korm ber Legion blieb : aber ibre Starte murde durch den vorsichtigen Defpoten Ronftantin M. bis auf 1500 Mann verringert. Co tonnten die einzelnen Legionen nicht mehr felbitftanbig ober furchtbar fenn, und jugleich mochte jest ber Rais fer fich rubmen, über 132 Legionen und mehrere bunbert einzelne Roborten ju gebieten. Bir baben icon oben bemertt (G. 96.), daß derfelbe Conftantinus einen großen Theil ber Truppen von ben Grengen weg in inlandifche Barnifonen verlegt babe. Dieje biegen dann Palatini ober Scholae palatinae und hatten vor den Reld . ober Grengregimentern einen unbilligen Borgug an Ehre und Gold. Die lange feindselige Stellung zwischen Ronftantin und Licinius, welche bas Inland ju ber wichtigften Grenge machte, batte den Unlag ju folder Reuerung gegeben, Die in vielfaltiger Sinfict jum Berberben bes Reiches gereichte.

Die Anführung ber, Truppen ftand anfangs bei ben kaiserlichen Legaten, welche zugleich Civoll. Gouverneurs und durch die Bereinigung beider Gewalten allerdings gefährlich waren. Dielfältig find sie Rebellen, Thronräuber, oft auch die unschuldigen Opfer des kaiserlichen Argwohnes gewors ben. Konstantin M., mit richtiger Politit, nahm ihnen die burgerliche Gewalt, und regulirte ihre Raugverhältniffe. Zwei Oberfeldherren, Ma-

gistri pedestris equestrisque militiae, traten mit dem Charafter der Illustres, in Rutsicht der Kriegsgewalt, an die Stelle des alten Prätorianischen Präfektes; aber bald wurden für die vier Sauptigränzen des Reichs, die Gallische, Italische, Illyrische und Persische, für jede zwei solcher Oberfeldberren, somit im ganzen acht Magistri ernannt. Fünf und dreißig Unterfeldberren, Duces, Herzoge, standen unter ihnen. Aus diesen wurden zehn durch den (auch bei bürgerlichen und Hofamtern gebrauchten) Titel Comites, Grafen, ausgezeichnet, und beide Titel oftmals Barbaren ertheilt.

Die Römischen Raiser hatten feine Feinde gut See gu befriegen; alle Ruften tes Mittelmeeres geborchten ihnen. Daber verfiel die Seemacht, wies wohl Augustus ansehnliche stehende Flotten errichtet batte.

## S. 7. Berfassung der Teutschen.

Wir baben Die Diggestalten morgenlandischer Defpotie, Die ungeschlachten Berfaffungen ber alteften Beroenzeit und die funftlichen Spfteme fpate. rer Griechischer und Romischer Staatsformen gefeben. Lagt und jest ben Anblid eines Bolfes geniegen, welches in feiner naturlichen Ginfalt bas Ge beimniß einer größern und ficherern Freiheit fand, als mit aller Beisheit und Erfahrung Lufurg und größten Staatsmanner Roms ibe Golon und die au geben wußten. Rreilich erbeischte ren Bolfern . ber robere Buftand ber Teutschen weniger Zwang, Unterordnung und Regel, als gewerbefleißige, verfeinte, in Stadten jusammengebrangte Bolfer brauchen. Bo fein Reichthum ift, mehr noch, wo man die Be-Durfniffe gu befdranten verftebt, bort tann mebr Freiheit fenn. Aber fie verlangt noch Underes. ren nicht bie roben Affpret, die barbarifden Sunnen, Mongolen, Tartaren, Turfen, Defvotenfnechte? und bat nicht im Mittelalter, bei wenig boberer Rultur, Die Doppelte Tyrannei des Adels und ber Priefter auf unfern eigenen Batern gelaftet? - Die alteften Teutiden dagegen maren und blieben Jahrhunderte durch frei, weil ihr ichlichter Berftand, ibr fefter Bille, ihre naturliche Unverdorbenheit und ungeschwächte Rraft ber einheimischen wie ber fremden Unterjochung entgegen frebte. Es mar ihnen nicht gegeben, Stlaven zu feyn. Die Bermifchung mit fremdem Blut, mehr noch die Unftedung frember Gitten tilgte Diefen Sinn. Auch mußten fie wohl geborchen lernen, fobato fie auf Eroberung ausgiengen. Das Jod, bas fie ben Uebermundenen auflegten, murde - fo wollte und will es durchaus die waltende Remefis - gulegt auf ibren eigenen Raden gelegt.

Die Teutschen biefes Zeitraums hatten, so wie bie reinste Theorie es verlangt, wirklich nicht mehr von ihrer natürlichen Freiheit und Gleichheit oufgeopfert, als unumgänglich zur Erreichung des geselligen Zwedes nach ihrem damaligen Rulturstand
nötbig war. Zedes Familienhaupt, jeder in der Bersammlung der Gemeinde mit Schild und Speer begabte Jüngling (Mann, Wehr) war über seine Person, seine Familienglieder, und sein Besigthum unumschränkter, selbstständiger Derr und Gebieter. Aber gwifden ben Mannen eines jeben Begutt (Martgenoffenschaft, Gau) bestand eine Ber, einigung gur gemeinschaftlichen Rugung Bertheidigung deffelben. Das Gigenthum Grund und Boden mar ber Gemeinde, nicht ber Einzelnen. \*) Diefe erhielten jabrlich nach Berbaltniß ihrer Familienzahl ein gemiffes Daag von Landereien angewiesen. Die Sauptnugung mar Bieb. gudt, nicht Aderbau; Privat. Gigenthum nur über bewegliche Sachen (Bieb, Baffen, einfaches Gerathe, etwa auch über fahrbare Sutten) \*\*), vorhanben. Die Bertheidigung folden Privateigenthums, fo auch die Rache fur Privatbeleidigung blieb ben Gingelnen oder ibren Bermandten überlaffen; die Gemeinde tamen nur gligemeine Saden.

So wie die Familienbaupter gegen bie Markgenoffenschaften eines gangen Candes jur Ration. Jede war für fich frei und felbstständig

<sup>\*)</sup> Benigstens bei den Sueven war diefes alfo, anders aber bei den Sassen. Daber auch wohl die Grundverschiedenheit des Schwaben von dem Sachsen-Recht.
(Bgl. Möser.)

<sup>• \*)</sup> Auch die fest ern Sutten waren aus folechten Matertalien in der durftigften Gestalt errichtet, und wurben, nach Laune und Bufall, vereinzelt ober in regellofer Zerfreuung aufgeschlagen.

und unumschränkt, aber mit den übrigen gur Gemeinschaft der bobern Rationalanliegen, vorzüglich der Bertheidigung verbunden. Doch waren nicht nur die Mannien (also bießen die Baffenvereine der Markgenoffen) sondern auch die einzelnen Mannen unmittelbare Glieder der Deermannie (Kriegsporein der Nation).

Aber mas war es, das bei aller Freibeit der Glieder, bei der vollen Selbstftandigleit der Einzelnen wie der Gemeinden, die Markgenossenschaften und die Nationen zusammenbielt, daß sie wabre Gemein wesen blieben, und nicht in wilde Anarchie sich aussöften? — Der Adel war es, die Priester und vor Allem die Sitten.

## S. 8. Der Mdel. Fürften.

I. Bei ber eisersüchtigften Freiheitsliebe und giner fast gang roben Lebensweise batten boch die alterften Teutschen schon einen Abel unter sich, der durch Stre und Einfluß hervorglänzte. Bielleicht war derselbe durch das natürliche Uebergewicht des Reichet dum 6 (benn wenn auch nur Deerden das Besigthum sind, so fann es doch Reiche und Arme geben), vielleicht durch Borzug an Muth und Tugend (solche mögen in gewissem Maaß er blich scheinen, so lange die Birrtung des väterlichen Beispiels nicht durch andere Gründe entfrästet wird), vielleicht auch da durch entestanden, daß theils aus eben berührter Ursache, theils aus Busall ober Gewohnbeit aus einigen Familien häufsger als aus andern Ansührer und Priester gewählt worden, welches die Bürde von seinen zu erhöben schein,

und ihnen neue Bege gur Muszeichnung und gum Reichthum babnte. Genug, es gab einen Abet, ber aber obne eigentliche Bewalt, nur mehr Achtung und Butrauen als die Bemeinen befag: daber aus feis ner Mitte fortmabrend Die Unführer ermablt, und ben Abeligen überhaupt, ba fie nach folden Berbaltniffen gur Bebandlung ber Gefchafte porgnalich geeignet ichiewen, auch meift Die Golichtung ber fleinern Angelegenbeiten, um berentwillen es nicht Roth that, Die Bemeinde ju persammeln, fo wie die Vorbereitung ber größern überlaffen murbe. Das Da af folden Einfluffes mar jedoch nach Umftanden verschieden, auch mar ber Abel nicht ftreng und nicht allgemein erblich. Eble Gefchlechter mochten ju gemeinen wenn fie geraume Beit feine tuchtige berabsinten . Anführer jeugten, und einem gemeinen Sapfern modte bas Butrauen bes Bolfes bie Anführerftelle und biedurch ben Abel geben. Biele Rationen, zumal jene von Guevischer Abfunft, batten Fürften (Burft, ber Erfte, Borderfte), welche ben Gerichten bes Ganes porftanden, und bei Boifeverfammlungen ben Bortrag machten. Bene Gerichte, in welchen Die Befellen des Fürften (comites), pber auch Die Alten faßen (man will von diefen Alten, Brauen, bie Grafen ableiten ), batten anfangs nur wenig ju verbandeln. Ueber Berbrechen gegen Die Ration , ober bie man wegen ihrer Gomere als folde betrachtete, richteten bie Bolteverfammlun. gen; Brivatbeleibigungen rachten bie Betheiligten. Aber, bem Digbrauch der Gelbftrache ober ihrem Mebermaag vorzubengen, tom auf, baft bie Dbrigfeit dem Beleidigeen ein Strafgeld biftirte, welches nicht ausgeschlagen werden durfte, und zwischen ben Beleidigten und dem Gerichte getheilt warb.

Bo bei einem Boite Rurften ba waren, batten fie meift auch bie Anführung im Rriege, vorzüglich in Rational-Rriegen, b. b. in folden, bie nach bem Befding bes gangen Boltes und baber auch burd bie gefammte maffenfabige Mannichaft beffelben geführt wurden .- Bo feine Rurften waren , ba mablte man Die Deerführer aus bem Abel. Bei größern Rationen fien, Ber an ber Spige ber Deermannie fand, bes Titele Ronig in den Mugen ber Momer nicht unwurdig. Aber die meiften Angriffe-Rriege wurden nicht in ber Deermannie, fondern in dem Geleit (ober Gefolge, Comitatus) geführt. Ele me Rabl unternehmender Rrieger mablte fich einen Bauptling, ber fie in irgend einem Ruge, welchen fle unter fic Gelbft ohne Theilnahme ber Ration befoloffen batten , anführen follte; ober einzelne Baupter - fle waren meiftens Eble, bismeilen auch Gemeine - bewogen eine größere ober fleinere Denge, fich unter ihre Anführung gu einem friegerischen Unternehmen gu begeben, bebielten fie mobl auch fortmabrend, felbft in Friebenszeiten, fur bergleichen Rwede beifammen, und lobnten ibnen burd Go idente pher einen Untheil ber Beute. Benn fold ein Rubrer burch Salent ober Glud fich auszeiche nete, mochte er leicht unter ber friegeluftigen 3mgend feines Bolfes ober auch frember Balfer ein machtiges Deer fammeln , und felbft ben Romenn furdibar fenn. Mrippift, ber Gueve, mar both

wahrscheinlich bloß der Anführer eines Beleites. Treue und Folgsamkeit gegen solche Anführer galt für eine — in der Uebernahme zwar freie, aber nach derselben sehr heilige — Pflicht.

## S. 9. Religion. Priefter.

thatigo Macht der Religion in Bezähmung der Bildbeit und Unterwerfung des ftorrigen Freiheitse finns gezeigt. Dieselben Barbaren, die in stolger Unabbangigleit das Joch menschlicher Geseze und das Ansehen der Gerichtsstühle verschmähten, welchen Städte wie Gesangniffe vorsamen, das zwanglose Leben in wilder, freier Ratur das einzige Glud und das Schwert der vollgültige Titel der Erwerbung schien, dieselben beugten ihren Raden ehrerbietig vor den Schrecken einer unsichtbaren Racht, und geborchten ohne Weigerung dem Priester, welcher unbewaffnet und ohne Gewalt, aber im Ramen Gottes sprach.

Das Religionsspikem der Teutschen (ober überhaupt der nordischen Rationen, denn die Grundzüge desselben scheinen bis in den tiefsten Rorden und zum Theil in Westen dieselben geswesen zu sein) kann und, da von ihm keine bleisbende Folgen oder Rachbildungen ausgiengen, und wir die heldnischen Religionen bereits im Allgesmeinen betrachtet haben (f. B. 1. S. 437. ff.) nur wenig interessiren. Im Einzelnen liegt ein schwer zu durchdringendes Dunkel darauf; übershaupt aber sind an ihm die allgemeinen Sparaftere des Petischmus, der Wenschenvergötte.

rung, und in geringerem Maaf auch ber Bilbers verebrung \*), erfennbar. Eben fo bat es Refte, Opfer und Drafel, endlich auch die Unnahme bofer Gottheiten mit andern Religionen gemein. Die oberfe Gottheit Alfadur, icheint, eben weil fie gu erbaben fur rob finnliche Menichen ift, weniger Berehrung als die untergeordneten Gotter und Gottinnen, votguglich als Die Gotter im Delden : Simmel erhalten gu haben. Mus dem Ramen der Ufen, den jene Beldena gotter, mit Wodan oder Ddin ihrem Dberbaupt. führen, bat man gefchloffen, bag es Afiatifche Deroen feven; man bat fogar die Auswanderung berfele ben von den Gegenden bes fcmargen, Meeres nach Standinavien in Die Zeiten von Mithridats M. Rall, melder ben Bolfern umber die Unterjodung burch die Romer brobte, gefegt. Bir laffen biefe Muthmaßung auf ihrem Berthe beruhen, und bemere fen nur noch, daß auch die Teutschen an der dem Meniden gum fuitbariten, Erbtheil gegebenen Doffnung ber Unfterblich feit fich aufgerichtet, jedoch ihre Idee

Dit Recht ift das Borurtheil gerügt worden, welches den Teutschen deswegen reinere Religionsbegriffe als andern Bölfern juschrieb, weil sie keine menschenähns liche Abbildungen der Gottheit gehabt, auch dieselbe nicht in Tempel. Mauern eingeschlossen hätten. Bei einem Bolt, unter dem weder Baumeister noch Bildhauer waren, kann solches keine große Bewunderung erregen. Und es haben auch andere Barbaren auf woltennahen höhen ober im geheimnisvollen, Dunkel der Balder religiöse Schauer empfunden.

vom fünftigen Leben, wie auch allenthalben fonft ges fcheben, nach ihrem Leben hienieben gemobelt haben.

Die Berehrung ber Gotter geht immer beim Bolt auch auf die vertrauten Diener berfelben , Die Brie. der, über. Der Teutiche - in ben alteften Reiten icon religios - erfannte Die Briefter als Die Erften bes Bolfes. Sie geboten Ordnung und Stille bei ben allgemeinen Versammlungen, fie beschworen bie Ungewitter einbeimifcher Rebben, fie gaben ben Berichten bas Unfeben, fprachen den fürchterlichen Rirdenbann aus (Jul. Caes, de b. g. VI.), und poliftredten Die im Ramen Gottes gefällten Bluturtheile, ba einem blog menfchlichen Ausspruch ber Teutide getrout batte; fin leiteten felbft bie Rriegsbaupter, ertheilten ihnen durch bie Salbung ein beilie ges Anfeben \*), und führten an ber Spige ber Deer, mannie die Rabne ber Gottheit. Die Druiben, beren grauenvolles Briefterthum uns Cafar ichildert, maren wohl nur unter ben Celten, nicht unter Teutiden baufend. Beide aber Priefterinnen, denen der Boltsglaube befondes re Beiligkeit und übernaturliche Gaben lieb. Die Barben, die Ganger ber Andacht und bes Rriegs, maren Priefter: ihre Lieber ermedten bas

<sup>\*)</sup> Rur folden Se falbten, als won Gottes Gnaben" Gebietenden, konnten freie Bebren unerröthend gehorden. Gin ungefalbtes Oberhaupt mare als herr von Ruechten erfchienen.

Deldenfener, begeifterten für Freiheit und Batem land.

## S. 10. Rultur, Gitten.

III. Aber das Anfeben des Adels und ber Furften und die Beiligkeit des Priefterthums murden
nicht hingereicht haben, die lofe Berbindung der Teutschen zu befestigen, und den Mangel der Gefeze oder regelmäßiger Staatseinrichtungen gut zu machen, wenn nicht der allgemeine Rulturstand und die Sitten der Teutschen ihre Freiheit theils unschädlich gemacht, theils gezügelt hatten.

Berfeinte Bolfer, welche Miderhau und Dandel treiben, welche ein Deer von funftlichen Bedurfniffen, fonach von Leidenfchaften baben, beren gedrangte Menichenmenge die Berührungspuntte und ben Ronflift ber Intereffen ungablbar vermehrt, ober welche ausgeartet, ichwelgerifc, niedriger Gelbitfucht bingegeben find, folde brauchen bie Regel, den Zwang positiver Gefege und die immer bereiten Schreden einer energischen Strafges malt. Die Leutschen, welche fein Privateigen. thum auf Grund und Boden hatten, ben Mderban fast gar nicht tannten, aus ben Erträgniffen ber Jagd und ber Biebzucht ihre wenigen Bedarfniffe obne Dube befriedigten, und Raum genug in ibrem weiten Canbe jur unftaten, gwanglofen Cebensweise, auch - wo fie bie gandereien austheile ten, deren immer noch übrig hatten \*), die ohne Inbuftrie, ohne Gold und Gilber (außer was durch den kleinen Berkehr an den Grenzen hereinkam), folglich ohne Handel waren — die Teutschen hatten einen langen Coder über » Mein und Dein a nicht nöthig, und mochten leicht die Schlichtung der ans sa einfachen Berbältniffen etwa entstebenden Zwiste der natürlichen Billigkeit ungelehrter Richter, ja wohl der Parteien felbst überlassen.

In Anfebung ber übrigen, perfonlichen . pprauglich bauslichen Berhaltniffe galten die Gitten fatt bet Befege. Und mohl dem Bolte, mo foldes ber Sall ift. Bas vermag bas Gefes bei verderbten Gitten und bei erfaltetem Raturgefühl ? . -Der Teutsche mar Ronig in feinem Saufe, migbrauchte feine Berrichaft nicht. Der ermachiene Sob'n murbe felbftständig, aber bie Ratur lebrte ibn Andliche Erdue. Die Frau mar bas Gigenthum Mannes (auch batte er fie gefauft, ober geraubt), bennoch ehrte er fie - mas Barbaren felten thun - borchte fogar ibrem Rath , ftrebte nach ibrem Beifall , und bielt die Trene. Das Beib vergalt ibm mit teufchet Liebe und bobem - vielleicht etwas ju mannlichem -Es waren Strafen auf ben Chebruch ge-Sinn. fest, aber felten gab es Källe ber Unmendung. Bielweiberei erlaubten fic nur bie Bornebmern,

und

<sup>•)</sup> Tacit. de morib, germ. XXVI. hieraus ergiebt fich ber Schluß auf die vergleichungsweise geringe Bes vollerung Teutschlands in jener altesten Beit.

und dieß mahr der Familienverbindung als der Enft willen. Der Raturtrieb wurde nicht vor der Zelb willen. Der Raturtrieb wurde nicht vor der Zelb exweckt; darum erhielt sich die Krast, und vererbte sich. Die Rnechte — meist waren es kriegsgefangen ne Feinde, oft auch durch Vertrag Leibeigene — erscheren eine milde Behandlung, lebten fast wie die Derren; nur war auf die Tödtung des Knechts gerine gere Strass als auf jene eines Freien gesest.

Auch außer seinem Sause, gegen die Markgenofen und gegen Fremde war der Leutsche wohlwollend und rechtlich. Gaftreundschaft treffen wir bei den meisten roben Böllern; nicht so die Treue und Wahrbeit, die den Teutschen einst eigen schien, nicht so die Ehrfurcht vor dem Alter, der Tugend, der Würde, welche doppelt schön bei sonst trozigen Gesmuthern ift.

Endlich, fo los die burgerliche Bereinigung der Teutschen mar, — und vielleicht gerade beswegen, da fie um so weniger Opfer erheischte — mit vollem Bergen hiengen sie an der gemeinen Sache. Bei der unbeschränkten Freiheit der Stimmengebung \*) fasten fie meiftens einmuthige Beschluffe, und fürs Baterland und fur die Kreibeit gaben fie willig das Leben bin.

Aber wie gludlich die Raturanlage eines Bols Tes fen - und folches war wohl bei den Teut-

<sup>•)</sup> Meiftens murbe der Beifall durch Waffengetlirr, die Difbilligung durch ein dumpfes Murren oder Bifchen ertlart.

v. Rotted Ster Bb. SER

fchen ber Rall; ihre Lugenden verbantten fie weber einer Enfurgifden noch Platonifden Befeggebung, fonbern fich Gelbit und allein - gleichwohl find von bem wilben Buftand manche Gebrechen und Rebler unabtrennlich. Bie viele Anlagen, wie viele Rratte bleiben unentwidelt ober unbenügt, mo nur die allgemeinften Bedürfniffe die Thatigleit aufregen, und bas Reich ber Ibeen bem Geifte verschloffen ift! - In trauriger Ginformigfeit, obne Gorgen, aber auch obne feinere Genuffe, phne Lafter, aber auch obne bobere Tugend, geht das Leben der Menfchen und der Geichlechter babin; es giebt fein geiftiges Biel, mornach man ftrebe. Der Teutsche vertraumte ben großten Theil feiner Tage in freudenlofer Untbatigfeit; aber miemobl er die Arbeit fcheute, Die ibm fnechtifd bunfte, fo tonnte er boch bei bem Gefühl feiner Rraft in trager Rube feine Befriedigung finden Die Leere auszufullen, die ibm laftig mar, ergab er fich mit Leidenschaft bem Trunt und bem Spiel \*).

<sup>\*)</sup> Ihr Getrante war Bier (Potui humor ex horden aut frumento in quandam similitudinem vini corruptus. Taeit.). Die Römer führten ihnen Bein zu: und so leivenschaftlich begehrten die Teutschen darnach, daß Domitianns verbot, in den Rheinlanden Bein zu pflanzen, weil er die Teutschen zu Einfällen reizte. Die Sucht der Glückspiele (aber auch die Rechtlichteit) drückt sich durch den Jug aus, daß der die Freiheit über Alles liebende Teutsche doch oft in der Leibenschaft seine eigne Person auf einen Würfel sezte, und, wenn er verlor, geduldig ein Knecht ward.

Bei ben meisten wilden Bollern ift es alfo. Beraufchende Getrante, welche das Gefühl des Lebens erhöben, oder doch das Unbehagliche des freudenleeren Zuftandes in Bewußtlostgett auflösen, eben so Spiele,
welche die Leidenschaften erweden, und die traurige
Unthätigkeit der Seele durch einige Bewegung unterbrechen, murden immer von Nationen wie von Individuen auf niederer Kulturstufe geliebt. In diesen
und mehreren andern Jügen sind Tacitus Teutsche
ben beutigen Amerikanischen Wilben gleich.

Mus gleicher Quelle floß die Reigung gur Jagd und jum Rrieg. Jene war nicht minber Beitvertreib als Rahrungsweg, und biefer mochte für die edelfte Jagd gelten. Borguglich als Mufregung der Thatigfeit murde der Rrieg geliebt. Aber es tam noch dagu das Berlangen nach Rubm. nach Beute, nach Rache (lauter Affette, Die in der Bruft des Bilden baufen), um die Reigung gum Rrieg gur berrichenden Leibenschaft bes Teutichen gu machen : und ba biefelbe weber burch andere Leibenschaften gerftreut, noch burch aufgeflarte moralifche Grundfage, felbft nicht burch Religion gemildert murde, (benn die Religion fimmte überein mit bem Rationaldarafter,) fo erhielt fle eine gang unwiderstehliche Starte. Der Tentiche, fouft fo rechtlich in den gemeinen Sandlungen bes Lebens und im Frieden, bielt alles fur Gein, meffen er burch bie Starte ber Fauft jenfeits feiner Bau . oder Landgrengen fich habhaft machen ton-

ne \*). Er glaubte , wer teinen Feind erfchtagen, fes nicht der Freiheit werth. Daber, wenn auch bie Ration nicht Rrieg führte, faft unablaffig in Geleiten pber in Privatfebben, auswärts ober im Canbe gefampft murbe. Die Baffen machten ben Stoly, Die Freude, Die ftete Begleitung des Teutschen aus. Bei ben Boltsversammlungen wie bei ben Trintgelagen erfchien er bewaffnet, feine Lange waren Baffentange, und als todt befam er bie Baffen mit ins Grab. Doch mehr feine Leibesftarte und fein Muth, als feine Baffen, mochten Surcht erregen. Ungefchidt in bee Runft , bas Gifen zu bearbeiten , und folbft bie reichen Gange biefes Detalls im vaterlandifden Boben nicht tennend, vermochten es nur wenige Teutsche, Ach gute Langen und Schwerter ju verschaffen, Die meiften Rrieger führten blog unbebulfliche Spiege, Streitarte und dunne Pfeile. Gin ichlechter Schild mar ibre Bertheidigungsmaffe. Die Bornehmften batten Delme und Ruraf. Die Gemeinen ein fliegendes Rriegsgewand. Und biefe balb nacten und balb bemaffneten Barbaren , ohne Rriegszucht und Sattif, folugen bie Legionen, die Gieger ber Belt! Aber fie liebten die Freiheit, bas Bater. land, ben Rubm; Die Bardenlieder gaben Begeiftes rung, bas Schlachtgefchrei (barritus) Buth und dem Reinde Schreden; ebler Betteifer ber Rubrer wie ber gemeinen Rrieger vermehrte bie Rrafte, und die Rrauen und Rinder, Die meift in ber Rabe

<sup>\*)</sup> Jus in viribus habent, Pompon, Mela.

bes Ausgangs hamten, entgundeten in der Gefahr ben Minth der Bergweiffung.

## III. Gefege unb Sitten.

#### S. 11.

Der verdorbene Zustand ber Romischen Sitzen, wie er am Ende des vorigen Zeitraums war, bauerte auch im gegenwärtigen fort, und verschlimmerte sich noch. Ulmählig erloschen die alten republikanischen Gebräuche in Ton und Lebensweise; der Stlavensinn, die fortwährende Abnahme ber Kraft und Würde war auch in Beschäftigungen, häuslichen und geselligen Verhältnissen und Vergnügungen sicht bar. Nicht minder waren die Gesez, die jest ergiengen, ein Ausdruck davon, und ein Kommentargiengen, ein Ausdruck davon, und ein Kommentarber Versassung. Aber des Wichtigern von dem Allem haben wir schon unter andern Rubriken erwähnt.

Auch von den Sitten der Teutschen ift des natürlichen Zusammenhangs willen schon früher geredet worden. (G. 192. f.)

Den Einfluß der christlichen Religion auf Sitten und Geseze, in Rom und auswärts, wird theils das nächste Rapitel, theils die Geschichte des Mittelalters zeigen. Manigsaltig und tiefeingreisend war solcher Einfluß, und wurde es noch mehr gewesen senn, wenn der achte Geist der Lehre bei ihren Betenmern fich langer erhalten hatte.

### I. Rap. Bargerlicher Buffanb.

#### 198

# IV. Bolfervertebr und Danbel.

#### §. 12.

Dag ber Ginn ber Romer nicht auf Sandel gleng, ift icon in ber vorigen Periote bemerft morben (II. B. G. 501.). Gleichwohl blubte berfelbe in ihrem Reiche. Die Induftrie ber alten Rommergialvöller, welche nun in einen Staat vereint maren, bauerte fort. ober lebte wieder auf unter dem Romifchen Scepter \*), ja er nahm ju, unter Begunftigung ber Giderbeit und Ordnung, an Ansbreitung, Thatigfeit und allfeitigem Gewinn. Das mittellandifche Deer. ringsum von Romifden Provingen umfangen, Die Lanber alle von trefflichen Deerftragen in verfchiede. ner Richtung burchichnitten, Boftanftalten \*\*), gleiche Dungen, Gefege und Rechte, Bufammenbang aller Ginrichtungen, und Ginbeit ihrer Leitung - Macs Das gab bem innern Bertebr ein freudiges Leber. Der verschwenderische Lurus ber Reichen - gumal in Rom, bas allein bie Erzeugniffe vieler gander verzehrte - beschäftigte ungablige Bande dnu

<sup>•)</sup> Selbft Rarthago erstand wieder aus der Afche; und der Geist des vertilgten Bolles ruhte einiger. maaßen auch auf dem neuen Geschlecht.

<sup>\*\*)</sup> Diefelben waren zwar bloß zum öffentlichen Dienft errichtet, boch wurde auch Privaten ausnahmsweise ihr Gebrauch verstattet. Wir mögen leicht annehmen, bag ber Spetulationsgeist folches nicht unbenügt gelaffen.

ficerte ber Induftrie ihren Cobn. Aber auch nach bem Mustand murben die begierigen Blide gerichtet. Mle Bonen mußten ber ichwelgerifden Stadt an bar Tiber ihre Erzeugniffe gollen. Die Babylonifden Teppide, die Scythischen Belge, der Bernftein von den Balthifden Geftaden, Elfenbein und Stlaven aus Methiopien, Raucherwert, Gemurge in unbeschreiblicher Menge, aus Arabien und In bien; aus bem legteren Cant auch Ebelfteine, Berlen, Geibe und andere Schage des Guboftlichen Mflens. Riemals guvor mar ber Indifche Sandel fo lebhaft betrieben. Augustus befferte bie Megnw tifchen Schleufen und Ranale aus, fuchte burch Un-Ralten und Berordnungen den Alexandrinifchem Sandel zu beben, und that felbft einige Rriegegunge nach Arabien und Methiopien jur Ermeiterung fommergieller Berbindungen. Roch viele Raifer, inebefondere Claudius, Trajan, Sabrian, felbft Commodus und fpater Mlexander Ge. perus, auch Diocletian u. a. waren bem Sandel freundlich; nicht alle aus gleich liberalen Grunden und nicht durchaus jum Bortbeil Roms. Mehrere Schriftsteller (insbesondere Lacitus und ber ältere Plinius) beflagen die ungeheuren Gummen, welche alljährlich der auswärtige, ber Indifche Bandel frag, und ibre Details barüber rechtfertigen Die Rlage. Denn nicht nur auf den (B. I. G. 423. befdriebenen) gandme. gen, fondern noch weit mehr von ben Safen Aben und befonders von Doos bormos aus, übers Meer murbe ber toftspielige Bertebr mit Indien unterbal-

Alljabrlich fribren 120 Schiffe um bie Boit ber fommerlichen Connenwende von legtgenanntem Dafen aus übers Mrabifde, und meiter von Drelis gerade übers Belt. Meer nach Dalabar und Cep-Ion: (ber hafen Dufiris auf ber Bestfufte ber porbern Salbinfel mar der gewöhnliche Stapelort. ) Dortbin wurden auch die Erzeugniffe ber entferntern Bander, Bengalen, Sinterindien- (und violleicht pon China) burch die einbeimifchen Rauffeute gebracht \* ). Die reichbelabene Rlotte febrte bann im December ober Sanner auf bem namlichen Wege nach Megypten jurud, und von Alexandrien auch gieng das Meifte nach Rom. Mebrere Millionen Thaler (Quingenties H. S., nach Plinius) bufte Diefes jabrlich burch folden Sandel ein. Denn ungeachtet verichiedene Abendlandifche Baaren, als Beine, Glas, Binn sc. in Indien guten Abfag fanden, mußte boch ber bei weitem größte Theil von beffen Roftbarteiten mit Gitber bezahlt werden. Gleiche wohl, ba bie Ausbeute ber Bergwerke ergiebig mary fo wurde bas Reich an Geld nicht armer . bem abnehmenden Werth bes Silbers (gegen bas Gold gerechnet) bis auf Conftantinus M. Reit berab, mogen wir auf die fortwahrende Bermehrung feiner Daffe ichließen.

<sup>•.)</sup> Ptolemaus tennt die Rufte Rorom andel und In dien jenfeits des Ganges, und nennt eine Menge Indischer Städte. Biele laffen fich nicht mehr erkennen (f. Sprengel,).

Won diesem Raifer an beginnt auch die wahre Sandelsgröße Ronft antinopels. Bald schien es mit Alexandrien wetteisern zu durfen. Die fast unsahzebrochenen Persischen Kriege erschwerten den Dandel, aber unterdrückten ihn nicht. Um so eifriger wurde er übers Schwarze und Raspische Meer getrieben.

Der Sandel der Abendlanden, mar minder blübend, und litt auch öftere Störung durch die Rriege der Barbaren. Schon, fiengen die Unwohner der Rerd see en, durch Sevrauberei furchthar zu were den. Ueberhandnehmende Roth und Muthlofigless lähmten allmählig die Industrie.

# Breites Rapitel

#### Religion.

# S. 1. Buftand der beidnischen Religionen.

Die Morgenländischen Boller, bei der fast gleichförmigen Fortdauer ihres allgemeinen Kulturgustandes, fühlten das Bedürfniß der Religionsanderungen nicht. Die Systeme blieben also dieselben; nur daß, wie im vorigen Zeitraum, politische Wechsel auf den Umfang ihrer Derrschaft einwirtten, und die Zahl der Bekenner theilweise durch Abfall oder Bekehrung zunahm, oder abnahm,

Dagegen fturgten die Religionen Griechen, lands und Roms, beren Grundpfeller die Beit murbe gemacht, fusammen, und eine nene Religion breitete fich aus, geräuschlos boch allbeflegend über bie Lander ber Erde.

Domers Mothologie tonnte burdaus nur ber Sinnesmeife eines jugendlichen Boltes, voll reget Bhantaffe aber obne reifere Berftandesbilbung, ents forechen. Auch die Romifche Religion fegte Gitteneinfalt und findliche Leichtglaubigfeit zu ihrem Gebeiben voraus! Das Fortichreiten ber Philosophie und ber Biffenschaften in Griechenland, fo wie Die Ueberbandnabme der Sittenfoffateit und ber Berbrechen in Rom untergrub bie Altare, und machte ben Dienft ber ichmachen Gotter gu einer leeren Sorm sone Gindrud und Deiligfeit. Die Philosophen, jeder auf feine Beife, fuchten in ibrer Bernunft bie Bernbigung, welche Die Beflodifchen Sabeln nicht geben tonnten. Bielfach unter einander getheilt durch ibre felbstgefcaffenen Theorien, tamen fle boch alle überein Berachtung ber Boltereligion, beren. Gage und Gebrauche fie bochftens als. fombolifche Begeichnung ber Bernunftideen, weit entfernt vom Ginn Der Briefter, ehrten, aber gleichwohl ber offentlichen Dronung willen, im Meugern befolgten.

Das Bolt, unfähig die höhern Spekulationen gu fassen, aber die Gleichgültigkeit seiner Beisen für den Landesglauben bemerkend und jum Theil Selbst durch aufgeregtes Nachdenken an seinen Göttern irre, wandte sich mistrauisch von den Altaren. Traurige Erfahrungen von der Herrschaft eines blinden Glüdes in den Angelegenheiten der

Menschen, der tägliche Anblid des flegenden Berbredens und der leidenden Unschnid, endlich der Unterz gang aller Freiheit und alles Rechtes bei dem Triumph der Despotenmacht — mußten wohl die Zweisel bestärfen; und es drang durch alle Klassen der Geschischen; und es drang durch alle Klassen der Geschischer. Dieselbe wurde begierig ausgesaßt von Biesben, als welche die beschwerliche Einschränfung der Ginnenlust und der bösen Triebe schuten; von Answern mit trauriger Resignation angenommen, um wicht über unnügen Gorgen der Zusunft auch die furse Gegenwart einzuhüßen.

Aber bem Menfchen ift nicht gegeben , ohne Refigion ju fenn. Dem Sinnenraufd folgt eine unausfüllbare Leere nach: in das Gemuth febren die oft befampften Uhnungen mit immer neuer Dacht gurud; ein inneres Bedürfniß, ein gebeimnifvoller Bug lentt unablaffig ben Beiftesblid gen himmel. Als Die Gotter Roms teinen Eroft mehr gaben, ba verfucten Die eblern Geelen ben Aufschwung gur erhabenen Stoifden Lebre; gemeine Menfchen mandten fic an frembe Gotter. Benes gelang nur Benigen auf genügende Beife - die Stoa erheifcht eine Erbebung des Menfchen über feine Ratur; diefes führte ju noch immer thorichterem Aberglauben, wie bann ber abenteuerliche Dienft des Gerapis und überhaupt Die mpfteriofen Megyptifchen Gebrauche, in Rom, wo fie anfangs verfpottet und verabichent murben, fpater allgemeinen Gingang fanden. Man fucte was recht bicht verhullt, und durchans unverfindlich mar, ba bas Werftaublichere obne Berubt gung fieß ");

### S. 2. Der Judifden.

Subes also unter bem wichtigften Theil ber beide nischen Welt alle Altare mankten, und was von Gate tesverehrung gurudblieb, entweber leure Form war, ober abgeschmadter Aberglaube, untauglich zur Erhebung bes Gemaths, wie zur Befestigung der Moralität: war ench bei demjenigen Bolt, welches den Reim der uralten Aubetung in keinener Uebarlieferung bewahrte, das Beburfniff einer neuen Gestaltung fühlbar geworden, Moses Geses war allmählig veraltert. Unter ausländischer Oberherrschaft, und nach wiederhergester Gelbste

<sup>\*)</sup> Dan wird bier einige Uebereinstimmung mit den Unfichten des verehrten Joh. v. Duller bemerken, und fonft noch vielfältig bie befannten 3been diefes und anderer berühmten Schriftsteller in meinem Buche fins ben. Gollte ich bierüber ber Rechtfertigung bedurfen? - Freimuthig habe ich meine Gedanken geaufert, wenn fie auch gegen die bisherigen Meinungen ftritten; aber ich bin von ber Gitelfeit fern, überall nur Reues fagen ju wollen. Rach bem 2wed meines Buches und der Abficht feiner Lefer murde folches baare Berfehrtheit feyn. Dein Grundfag mar, über feben Gegenstand ju fagen, mas, nach treuer forfoung, mir als das Befte und Babrfte erfchien, dantbar annehmend, mas berühmte Borganger mich lebr. ten, oft auch in meinen eigenen 3deen burch ihr vielgettenbes Bort bestärtt.

fandigfeit, bei bem fich erweiternben Berfebr mit machtigen und fultivirten Reichen und ber Unlegung Budifder Rolonien im Ausland (bie Megbotifden Buden erhielten fogar einen eigenen Tempel gu Ceon. topolis), mar, ungeachtet bes Gifere fure Matio. nalgefeg, eine Fortbewegung mit dem allgemeinen Reitgeift, und bas Bertaufden ber alten Ginfalt mit gefährlicher Berfeinerung unvermeidlich. Bugleich bil beten fich, theils burch bas Biberftreben gegen ben Beift ber Beit, theils burch ungleiche Burbigung ber einschleichenden fremden Begriffe, feindfelige Getten unter ben Juden, beren gegenseitige Erbitterung gum Migverftandnif, oder gur Berunftaltung bes Sinnes ber alten Bucher und Ueberlieferungen führte. Der Samaritaner, welche noch immer auf Garigim ibren eigenen Tempel batten, murbe fcon im erften Reitraum (B. I. G. 190.) gedacht. Auf ihnen, als Arralaubigen, rubte ber gemeinschaftliche Daß ber achten Juden. Diefe murden durch die widerftreiten. den Lehren der Pharifaer (Pharishim, Giferer) und Sabucaer (Zadikim, Gemäßigte) verwirrt. Denn die Gaducaer , fle bestanden aus ben Bornehmern und Reichern) hielten fich ausschließend ans gefdriebene Befeg (ob gar allein an ben Ben. tatend, ift ftreitig) und beffen buchftablichen Sinn, befolgten die Pflichten des Menfchen und Burgers, und übten humane Dulbung; aber fie permarfen die Unfterblichfeit ber Seele, ober die Belohnungen und Strafen nach bem Tobe, Engel und Beifter, Die Borberbestimmung und andere Lebren, welche die Pharifäer thails unter bem Ansehen der Tradition, theils als alleg vische Deutung der Schrift, dem Buchstaben des Geseges hinzugefügt hatten. Berschiedenes davon kammte aus Morgenländischen Begriffen, mit welchen die Juden schon während der Babylonischen Gesangenschaft vertrauter geworden. Ueber solchen Reuerungen sowohl als über der alten Lebre, am meisten über Cerremonien und Gebräuchen hielten die Pharisaer, die wegen ihrer frommen Außenseite bei der Menge in Ansehen standen, mit der unnachgiebigken Strenge, ohne alle Rücksicht auf die geänderten Berhältnisse, und häusig katt des Kerns die Schale, statt des Geiftes den Buchstaben sesthaltend \*).

Es naberte fich die Zeit, — an dem Zusammentreffen der verheißenen Zeich ein mochten die
Einen, an dem Bedürfniß die Andern sie erkennen — wo, der Boraussagung Moses und der
Propheten gemäß, Frael ein Retter erscheinen
wurde. Das Bolt, an irdischen Interessen hangend, begehrte einen zeitlich en Messias, welcher
Davids Thron in vermehrtem Glanz wiederherstel-

<sup>\*)</sup> Mindet wichtig als diese beiden hauptsetten und auf die allgemeinen Religions, und Staatssachen nur wenig einstießend waren die Essäer, eine Schaar mystischer Schwärmer, die in abgeschiedener Stille Selbstverläugnung und Abtödtung der Sinne übten, um Gott wohlgefäsiger als andere Menschen zu werben Sie sind die Borläufer der Manche.

ten, und die Inden über alle Rationen der Erbe erhöben follte. Im Sinn der Beiffagungen lag, baß derfelbe die alte beilige Lebre in unverbullter, voffendeter Seftalt, und nicht mehr für die Juden allein, sondern für die gange, ihrer jest empfänglich gewordeme Belt verfünden wurde.

# S. 3 Die Chriftubreligion. Ihre innere Bortrefflichteit.

Der Deffias erichien. Faft viertaufend Jahre nad ber Schopfung \*) und (wie gewöhnlich bestimmt wird) 753 nach Erbauung Roms murbe gu Bethles bem in Judaa, von einer Sochter bes erniebrigten Daufes David, Jefus Chriftus geboren, ber Deiland der Belt, ber gottliche Lebrer ber Menichen. Dachdem er 'in bescheidener Gestalt, aber in übermenfch. licher Beisbeit, Erhabenbeit und moralischer Rraft unter ben Sterblichen gewandelt, überließ er ben Musermablten unter feinen Jungern die Fortführung bes pon ibm begrundeten Berfes; und die fe - an fich gemeine, einfältige Manner, aber durch ben Geift bes Meiftere geleitet - ftreuten ben Gamen, worans allmablig, in ftillem Gedeiben und unbegrengter Fortfegung, Die ichonften Bluthen ber Sumanitat, Die berrlichften Fruchte ber Ertenntnig und Tugend unter ben Wölfern der Erde bervorgeben follten.

In ein paar hundert Jahren war die christlische Religion von den Ufern des Ganges bis ans Atlantische Meer ausgebreitet; in den meisten

<sup>\*) 3983.</sup> 

Landern völlig flegreich, in ben andern wenigftens auf feimend und täglich festere Burgeln schlagend. Gine Unermestichfeit ber Folgen — an Babl und Umfang floß baraus bervor. Die Entstehung bes Christenthums ift einer ber Dauptringe, woran die gange Rette aller nachfolgenden Bestimmungen ber Monichen bangt.

Welches find nun die Urfachen biefer munderwurdigen Umwälzung? — Wodurch erhielt das Chriftenthum den Gieg in Oft und West, bei roben wie bei den verfeinteften Bölfern, und wodurch seine une erschütterliche Begrundung für alle Folgezeit? —

Wer mag verfennen, daß bie innere Bors trefflichfeit ber Cebre Die erfte und wichtigfte Diefer Urfachen fen? - Benn wir fie mit ben beibnifden Religionen in Parallele fegen, als beren fo viele bem Chriftenthum völlig erlegen, andere wenigftens jum Theil gewichen find; fo finden wir auf ber einen Geite meiftens elenbe Retifcha, überhaupt fcmache, befdrantte, bochftens menfchenabnliche Gotter : auf der andern Seite einen einzigen und bochs Ren, einen geiftigen und volltommenften Gott; bor't eine Menge unfruchtbarer ober gar immoralifder Glaus bensfage und ein mangelhaftes Pflichtenfpftem; bier auferft wenig Pofitives, im Grunde nur Die Beftatigung ber allgemeinen Bernunftlebren ober ber urfprung. lichen Offenbarung, und die reinfte, erhabenfte Doral, obne Luden, obne Biderfpruche, ein volltomjufammenhangendes, naturliches Pflichtenfys ftem, bas bie reinfte humanitat athmet, und allen ForForderungen der Vernunft in jeder hinsicht Genüge leistet. Bir finden endlich auf einer Seite meistens zeitliche oder doch sinnliche Veweggrunde zur Tugend, in der Gottekverehrung aber die Furcht mehr als die Liebe wirksam, und die Grausamkeit in blutigen Opfern, nicht die Andacht vorherrschend. Die christliche Religion zieht den Blick ab von der Erde zum himmel, läßt uns dort eine rein geistige Seligkeit ahnen, und lehret einen Gott der Liebe, nicht der Rache \*).

Einige dieser Borzüge, zumal die Dauptlebre von einem einzigen und geistigen Gott, Urheber und moralischen Regierer der Welt, sind auch dem mosaischen Gefez eigen. Aber viel reiner und bestimmter in solchen Ideen, viel erhabener und eindringlicher in moralischen Geboten und ihrer Sanktion ist das Evangelium. Die Aussicht auf Vergeltung jenseits des Grabes, von welcher Moses schwieg, ist bier ins hellfte und tröstlichste Licht gestellt; die Vernichtungsgedanken sind aufges hoben, die fühnste Poffnung der Vernunft durch positive Autorität besestigt, und den Ungerechtigtes

<sup>\*)</sup> Gleichmohl find auch die Schrednisse der Bolle, so wie die, ziemlich lieblose, Phantasie der Priester (f. 3. B. Tertullian de Spectaculis c. 30.) ste aus mahlte, bei Bekehrung der heiden nicht unwirksam gewesen. Die Zuversicht, womit man den Gözendienern die ewigen Flammen ankundete, machte die Schwachen bestürzt; heilsamer Schreden brachte zuwerge, was die edelsten Berheisungen nicht vermochten.

D. Rotted 3ter 28b.

ten des Schidfals ihre niederschlagende Rraft benömimen. Judem mat Bieles in Moses Gesez bloß tempserär und lotal, Bieles nur Eeremonie, zum Theil Hinweisung auf den tunftigen Messias. Dieses Gerüstewert wurde weggenommen durch Jesus, der nur die ewigen und allgemeinen Wahrheiten einschärfte, nur die Besserung des Herzens gebot, und die Pflichtelt ber reinsten Humanität \*).

Endlich ist die driftliche Religion allein geeignet, eine allgemeine zu werden. Alle andern — selbst bie Mosaische — sind mehr oder minder national oder klimatisch; sie sind durch den Inhalt der Lehrssäje, durch Gebräuche und Verheißungen, durch Sebote und Verbote auf einen gewissen Raum beschränkt, und mögen ohne Widerspruch mit sich Selbst oder mit Naturzwecken nicht allgemein sehn über der Erde. Die driftliche Lehre, welche keine lokale Gottheiten, sondern einen allgemeinen Gott zur Verehrung ausstellt, keine Heisighaltung oder Vertigung gewisser Pflanzen und Thiere, keine klimatische Diat vorschreibt,

<sup>\*)</sup> Nur wenige finnliche Religions bandluns gen rühren in ihrer Einsezung von Jesus her. Nicht minder einsach ist, was er von den Aposteln und Juns gern als Priest ern seiner Riche ordnete. Da sedoch die reinst en Beweggründe bei der M'enge selten die wirksamsten sind; so hat die spätere Bermehrung der Ceremonien und die Erhebung des Klerus, wiewohl das Christenthum durch Beides verunstalt et ward, dennoch dessen weitere Ausbreitung befördert.

Die Polygamie nicht gestattet, welche nicht Krieg bestehlt, nicht Triumphe, nicht herrschaft verheißt, sons dern die Gleichheit aller Menschen und Bolter aussspricht, allgemeine Liebe, Frieden und Duldung presdigt — sie allein kann, so wie die Bernunft selbstund die Pumanität, Gemeineigenthum, allumschlingens des Band für die Menschen werden.

# S. 4. Gifer ihrer Betenner. Berfolgungen.

II. Diese göttliche Lehre wurde von ben frühern Chriften rein aufgefaßt, fandhaft betennt, und eifrigft burch Bort und That verfündet. Richt nur in Bebauptung ibres Gefeges, gleich ben Juben, aus beren Mitte fle bervorgegangen waren, fondern in Ausbreitung beffelben zeigte fich ber Gifer ber Chriften. fchien Religionspflicht, allen Menichen mitzutheilen, mas fur Alle verfundet mar. Jeder Befehrte murte auch Appftel ber Lebre, in engern ober weitern Rreia fen, je nach eines jeben Berhaltniß ober Rraft. Biele aber (und noch bei ben fpateteften Diffionatien ift folder Gifer tenntlich) machten die allgemeine Berpfliche tung fic jum befondern Lebensgeschäft, trugen bas Evangelium ju fernen Bolfern, nicht achtend Dube und Gefahr, trozend ben Seindseligkeiten ber Matut und ber Menfchen.

Auch wurde ber Eindrud ihrer Lebre burch bas Be if p i e I verftartt. Die erften Chriften, burchbrungen von der Erhabenheit und Schonheit der moralischen Borfchriften, die ihnen ber Meiftergegeben, und burch ihre Lage aufgeforbert, die Bera

laffung ober Anfeindung der Landesreligion durch einen in die Augen fallenden Borzug der neuen Lehre zu rechtfertigen, — oft auch von Gewissensbissen und Furcht angetrieben, frühere Sünden durch nachfolgende strenge Bußen zu tilgen — erbauten die Seiden durch das Schauspiel eines schuldlosen, tugendhaften Bandels unter allem Verderbniß der damaligen Belt. Die reinen Sitten der Ebristen, ihre Eintracht und gegenseitige Liebe, ihre Freigebigkeit, (häusig wurde sogat eine völlige Gütergemeinschaft eingeführt) ihre stille, harmlose Weise, alle diese schönen Früchte der noch unverdorbenen Lehre, sprachen mit eindringlicher Stimme das Gemüth der bessern Menschen an, und bahnten den Beg zur Ueberzeugung.

Aber minder gunftig murbe von ben Dbrig. feiten und ben Raifern bie neue lebre betrachtet: und es erregt unfer gerechtes Befremben, Die Grundfage der Tolerang, welche fonft im Romis fchen Reich mehr als in irgend einem andern und für alle Religionen galten, nur in Unfebung bes Chriftenthums befeitiget, und die Betenner bef. felben - nicht etwa blog von tprannischen, sondern meift von ben beften und einsichtsvollften Raifern verfolgt ju feben. Aber die verschiedenen Reli= gionen, welche fich unter ber Romifchen Berrichaft ber Duldung erfreuten, ubten folde Duldung auch gegenfeitig aus, und beruhten mit ber bereichenben Lebre auf demfelben Grunde. Der Dienft der Can. besgottheiten murbe nicht im Geringften befdrantt, wenn außer ihrem naturlichen Gebiet wieder anbere Gotter berrichten , und die Religionen aller une

ter ber Romifden Berrichaft vereinigten Boller mod ten in bem gemeinschaftlichen Reich auch ein gleiches Burgerrecht ansprechen. Allein die Chriften (und fo auch die Juden, weswegen auf biefen ein abnlicher Saf lag) batten nicht nur eine eigene Gottesvereb. rung, fondern fie ertlarten jugleich gegen alle übrigen, stumal gegen jene des berrichenden Bolles, eine beleis bigende Berachtung und einen wirklich feindfeligen Abichen. Ja die Chriften führten fogar durch Bort und That einen formlichen Rrieg gegen bas Deiden. thum. Bei ber Burudgezogenheit, worin bie erften . Chriften lebten , und bem Schleier ,' womit fie ihre Bebrauche vor dem Muge ber Ungläubigen verbargen, mar es biefen ichwer, einen richtigen Begriff von bem 'Charafter ber neuen Lebre ju erhalten. Lange Beit bielt man die Chriften blog fur eine Subifche Sette, aber eine folche, die vom Glauben ber Bater abtrunnig geworden, und baber nicht einmal iener Duldung murdig fen, welche man fogar ben Buben, nachdem ihnen die Rrafte gum Aufruhr durch ichreckliche Riederlagen benommen wieder angebeiben lieft. Berleumdungen gegen Chriften, um fo wirtfamer ausgestreut, da das Bebeimnifvolle ihrer Berfammlungen mancherlet Berbacht erwedte, vermehrten den Biderwillen gegen fie; und wenn auch die Ralichbeit bavon endlich ertannt murbe, und die Reinheit ber Cebre in philosophischer und moralischer Rudficht an ben Tag trat : fo tonnte boch der grelle Rontraft, den fie mit ben berrichenden Rational . Begriffen und Ge. brauchen machte, nicht anders ale miffallig fenn. Sa der Widerstreit des Christenthums mit benjenigen Grundsten, welche das Glud und die Herrschaft Roms vorzüglich besördert hatten, und noch sortwähzend zu verdürgen schienen, rechtsertigte nicht nur deffen Unterdrückung vor dem Richterkuhl der Politis, sondern for derte sie \*). Nur ein sehr liberales Staatsrecht, dergleichen noch selten gelehrt, und viels leicht niemals in Ausübung gesezt worden, könnte die Römischen Kaiser bei der Verfolgung des Christensthums eines Mißbrauchs der Berfolgung des Christenschunds eines Mißbrauchs der bürgerlichen Gewalt beschuldigen. Wenigstens ziemt Denjenigen bier der Ladel nicht, welche Selbst nur allzusehr bereit waren und sind, auch ohne jene Rechtsertigungsgründe Geswissenst und gind, auch ohne jene Rechtsertigungsgründe Geswissenst und gind, auch ohne jene Rechtsertigungsgründe Geswissenst und gind auch ohne jene Rechtsertigungsgründe Geswissenst und gind auch ohne gene Rechtsertigungsgründe Geswissenst und gind auch der Geschlichten und geschlichten und gind der Geschlichten und gieben geschlichten geschlichten gestellt und der Geschlichten g

Indessen fehlt viel, daß die gesunde Kritit eine so große Babt von Martyrern annehmen tonne, als gewöhnlich von beschränkten oder auch absichtlich übertreibenden Schriftstellern, auf die Austwität eben so verwersticher Zeugnisse, angegeben wird. Dodwell und Gibbon haben das gemeine Borurtheil hierüber mit siegreichen Baffen bestämpft und gezeigt, daß, wenn man von dem Deer angeblicher Martyrer zuerst die Schaaren Derjenis

<sup>\*)</sup> Bergl. die Note & 95. Freilich mare es eine verworfene Politik, welche fich berechtigt glaubte, zeitlider Rückschen millen ertannte ewige und beilige Bahrheiten zu unterdrücken. Aber die Bahrheit und der Berth der christlichen Lehre war ja nicht erkannt von den Imperatoren, und konnte darum auch nicht in Betrachtung kommen.

gen abgiebt, beren Geschichte offenbar blog Legende oder frommer Betrug ift, weiter Alle, welche nicht als Chrift en, fondern in anderer Gigenfchaft, ent. weber als Schlachtopfer einer allgemeinen Tyrannei, die ohne Unterschied gegen alle Burger muthete, ober als Mu frubrer (wenn ihr übertriebener Gifer fle ju wirflich ftrafbarer Biderfeglichkeit gegen die faiferlichen Befehle, gur Befdimpfung ber Dbrigteiten, jur Storung der öffentlichen Ordnung ober des bertfcenben Rultus u. f. w. verleitete), ober wegen onberer Berbrechen (wie mohl auch gumeilen gefcab) getodtet murben, alebann in allen gebn Dauptperfolgungen gufammengenommen und in bem ungebeuren Umfang bes Romifchen Reiches nicht fo viele Martorer übrig bleiben, als die Inquistion in Gpanien, Die Bugenottenfriege in Franfreich, Die Ginfubrung der Reformation in England oder in irgend eis nem andern Reiche, jedes allein betrachtet, Schlacht. ppfer gewürgt haben.

Die erfte angebliche Stristenversolgung ist jene des Buthrichs Rero, von welcher jedoch gezweiselt wird, ob sie wirklich die Christen, oder eine andere, in der That verworsene, Judische Sette, welche gleichfalls den Namen der Galiläer subeste, getroffen habe, und die sich übrigens auf eine kurze Zeit und auf den Umfang der Dauptstadt beschränkte. Die Verfolgung Domitians war eben fo vorübergebend, und in Ansehung der Gründe zweiselhaft. Der edle Trajan ordnete ein regelmäßiges Versahren gegen die Spristen an, gegen welche, wie aus den Zweiseln des jüngern Pti-

nius ju foliegen ift, bis dabin noch fein allgemeis nes und bestimmtes Gefeg ergangen mar. Die Berfugung Trajans zeigt eine burch Menschlichfeit gemilberte, wenn gleich aus Staatburfachen nicht ganglich auf. gegebene Strenge. Sabrian und die Antonine folgten feinen Grundfagen. Aber Commobus, von feiner Beifcblaferin Darcia geleitet, mar ben Chriften gunftig. Geverus, jeboch erft fpat, icarfte bie Berfolgung. Geiner Rachfolger Gefinnung mar ungleich, Insbefondere liebten Alexander Geverns und Philipp Die Chriften. Mariminus miftbanbelte fie wie die übrigen Burger. Aber Decius abermals ein lobenswürdiger Raifer, erneuerte Die Berfolgung. Daffelbe that Balerianus. Gallienus bis auf Diocletian genoß die Rirde einer fast ungeftorten Rube. Much Diefer mar anfangs ben Chriften bold. Aber ber Cafar Bas lerius, der fie perfonlich bagte, und die Budringlichfeit der beidnifchen Giferer, welche aus bem aufftrebenden Bedeiben des Christentbums Beforaniffe für ibre eigenen Altare fcopften, vermochten ben weifen Raifer ju einer ftrengern Berfolgung, als alle frubern \*). Doch wurde fie nicht im gangen Reiche, gumal in ben Provingen bes Conftantius nicht, in Bollaug gefegt, und Galerius Gelbft ichentte ben Chris ften feine Gnade wieder. Nach einer abermaligen Berfolgung burch Maximinus Daga murbe endlich bas Chriftenthum \*\*) burch bas von Conftan-

<sup>•) 303.</sup> 

<sup>\*\*) 313.</sup> 

tin und Licin gemeinschaftlich erlaffene Mailans Difche Edift in Dieselben Rechte wie Die beidnischen Religionen eingesett, und eine allgemeine Gewiffens, freiheit verfundet.

Doch wie ftreng man fich immer die Berfolgungen bente, fo bleibt gemiß, daß fie den Fortgang Des Chriftentoums nicht nur nicht aufgehalten, Dern vielmehr ibn befordert hoben. Gewalt, wenn fie nicht bis jur Bertilgung geht, ober gleich bas erfte Auffeimen erftidt, ift ein febr ichlechtes Dittel jur Unterbrudung einer auf Ideen gegrundeten Berbindung. Diele religible Geften fomobl als politifche Parteien maren von felbit und unfchablich erloschen, wenn nicht außerer Biberftand bie Flamme verftarft batte. Denn ber menschliche Geift bat einen machtigen Trieb, dem ungerechten 3mang gu trogen. In diefer Gelbsthatigfeit findet er einen Geiner mur . bigen Benug, und je größer der Drud ift. befto freier und erhabener fühlt fich die Geele, die feiner fpottet. Wenn die befampfte 3Dee nur einigermaßen von erbebender Urt ift - und foldes findet vorzugemeife bei religiofen Syftemen ftatt - fo werden Entbufias. mus und Delbenmuth die Birfung der Berfolgung Die Chriften , beren Gifer fur ibre Lebre burch ben guverfictlichen Blid auf die überfcmangliche Bergeltung jenfeite bes Grabes gestärft murbe, lachten ibrer ohnmächtigen Tprannen, welche durch furge Qual fe ju beugen vermeinten, und ftrebten nach der Rrone bes Martorthums als nach dem foftlichften Ge-Sie tamen den Unflagern juvor, ftromten minn. in Schadren zu ben Tribunalen, forderten die Strenge

Des Richters mit lauter Bubringlichfeit auf \*), und erfcopften oftmals feine Langmuth burch mabre Attentate gegen die allgemeinen Befege, ober gegen Die Majeftat ber burgerlichen Gewalt. Der Anblid Des Beldenmuthe, womit Diefe ebeln Schlachtopfer - bier ber Tyrannei, bort ber eigenen Ueberfpan, nung - ben Sod litten, rif die Bufeber gu abnlicher Begeifterung bin. Bebe Binrichtung wirftg mehr als die beredtefte Entwidlung ber Lehre, und es ift mit Babrbeit gefagt worden, » bag bas Blut ber Martyrer ber fruchtbarfte Same gewesen fen gur Bermehrung ber Betenner. . Die einzige Berfolgung, Die mahrhaft gefährlich hatte werden tonnen, mar jene des abtrunnigen Julian. Derfelbe bediente fich bes Schreckens und der Gewalt viel meniger als des Spottes und ber Geringfchagung. Er fchlog die Chris ften von ben beibnifchen Schulen aus, damit fie burch Unwiffenheit verächtlich murden; er entfernte fie von Memtern und Burben, um die Ehrgeizigen gum Abfall ju bewegen ; er mandte den Stachel ber Satpre an, um fle gu bemuthigen, ba fle fich nicht wider. legen ließen: er legte es auf Untergrabung Mauern an, Die bem formlichen Sturme trogten. Much diefe Berfolgung beugte Die Standhaftigfeit ber Cbriften nicht.

<sup>\*)</sup> Geloft von ben Rirchenvatern wird biefes bezeugt, aber auch getabelt.

6. 5. Die Erhebung des Christenthums, begünstigt durch die allgemeine Beltlage und den Gang der Ereignisse.

III. Aber weder die Vortrefflichleit der Lehre noch der Eifer ihrer Befenner wurde der Kirche einen so glänzenden Fortgang gesichert haben, wenn nicht die damalige Weltlage und die ganze Folge der Ereignisse denselben auf wunderbare Weise begunstiget bätten.

Wie tief icon gu Muguftus Beiten bas Unfeben ber beidnifden Gotter gefunten, und wie bereitwillig Das an religiofem Eroft verarmte Gemuth ber Menichen jur Aufnahme einer befriedigendern Cebre gemes ift icon oben (S. 1.) bemerkt worden. Die innere Baufälligfeit ber veralteten Religion unterftugte Die Wirtfamteit bes außern Angriffs, und es murbe ber Gieg bes Cheiftenthums erleichtert burch ben Mangel an Gifer und Berbindung unter ben Romifden Prieftern \*). Die ungeheure Musdehnung bes Romifchen Reiches, ber moblgeordnete Bus fammenbang feiner Brovingen, und der durch die treff. lichften Unftalten beforderte gegenseitige Bertebr öffneten der driftlichen Lebre ein unermegliches Reld und Die gebahnteften Bege jur Ausbreitung. Auch die Gleich. formigfeit der Sprace erleichterte die Mittheilung, und es tonnte der apostolische Gifer in der weitesten Sphare wirtfam fenn, ohne burd die Schwierigfeiten

<sup>\*)</sup> In Perfien ; B., wo ber Stand ber Magie ; für die Erhaltung ber alten Lehre ftritt, machten bie Chriften unvergleichbar geringere Fortschritte.

und Befahren, woran die fpatern Diffienen oftmals Scheiterten, gebemmt ju werden. Der Beredfamfeit ber Lebrer fam noch ber allgemeine Bunderglaus be ju Bulfe, welcher von jeber in ber beibnifchen Belt geberricht, und durch den famantenten Gemiffenszustand fomobl, ale burch die bedrudte Lage ber Boller noch an Starte gewonnen batte. muth der Menfchen, von Unrube und Tranrigfeit erfüllt, nahm begierig alle Beichen und Bunder auf, Die fich ibm barboten, und mochte Eroft icorfen aus ben wiederholten Undeutungen von dem Balten einer boberen Dacht. Es fam die Meinung auf von der Bundergabe der christlichen Rirche und ibrer vorzüglichsten Glieder. Die Rirche felbft verfomabte nicht, befonders in fpateren Beiten, bievon einen guten Bebrauch gur Ueberzeugung Derjenigen ju machen, die nur fur folche Brunde empfanglich maren; und taum mar ein gunftigerer Schauplag ber Bunderthatigfeit moglich, ale bie damalige, von Damonen, Traumgefichten und Beiffagungen beberrichte Momische Belt \* ).

<sup>•)</sup> Wenn beut ju Tag auch der frommste Schriftsteller eingestehet, daß wenigstens ein The il der Bundergeschichten dem Irrthum, der Schwärmerei oder der absichtlichen Täuschung ihren Ursprung verdanken; so wird der Philosoph dagegen ehrerbietig von der Berührung derjenigen sich enthalten, welche nach solcher Sichtung noch dursten übrig bleiben. Auch wird nicht können gemisdeutet werden, daß bloß der Bunder. Glaube unter die das Ehristenthum förbernden

Beraufdlos, aber fonell vermebrte fich alfo bie Rabl ber Befenner, und Die Rirde mar foft begrun-Det, bevor fie Die Aufmertfamteit ber Regierung auf fich jog. Der Drudt, den fie von jegt an erfubr, Diente nur, ben Gifer rege ju erhalten, und bas all= gemeine Bedrangnig ber nachfolgenden Reiten gab ibm weitere Rabrung. Je mehr fich bie Schreden ber Eprannei und ter vermuftenden Rriege über ben ungludlichen Einwohnern der Provingen bauften, um fo begieriger ergriffen fie bie troftlichen Musfichten. Die ihnen das Chriftenthum (mit unvergleichbar mehr Bestimmung, Buverficht und Erhebung ale alle beid: nifchen Religionen ) jenfeits bes Grabes geigte, und um fo williger öffnete fich ibr Gemuth den Ginbruden Der Undacht, der Reue und der verfobnenden Bufe. Berichiedene Raifer wurden burch besondere Umftande gu Gonnern bes Chriftenthums gemacht, und die Berfolgungeedifte ber übrigen bald durch Gutmuthigfeit, bald durch Gorglofigfeit ber Raifer Gelbft ober ber Statthalter gemildert.

Endlich erwachte zwar, bei der überhandnehmenden Ausbreitung des Christenthums und der für die heidnischen Altare furchtbar steigenden Gefahr, der schlummernde Gifer ihrer gekranten und felbst durch Dohn zum Widerstand aufgeforderten Diener. Sie traten in engere Berbindung und

Umftande gesest worden, da ja auch mabre Bunder nur durch den G lauben daran von Birtfam. Leit find,

ukerten fic jum ernstlichen Rampf. Die Diecletianische Berfelgung war der Stutm, der aus se
brobenden Wolfen bervorbrach; aber die Kirche trozte
dem Sturm. Denn in allen Provinzen, Klassen und
Ständen hatte ste bereits feste Wurzeln geschlagen,
und schon verfündete die Pracht der Tempel und das
Ansehen der Vorsteher ibte emporstrebende Majestät.
Auch verstossen nur 10 Jahre von dem strengen Ris
tome dischen Stitt bis zu jenem von Mailand
(f. den vorigen S.). Später trat der kluge Constant in us völlig zum Cbristenthum über, und es.
mag solche Besehrung als ein Beweis von der Aussbreitung und Macht einer Sette gelten, auf beren Uns
bänglicheit der kaiserliche Proselyt die vornehmste
Höffnung des Sieges über seine Rebenbuhler baute.

Bon dieser Zeit an war der Triumph des Christenthums so wie der Fall der heidnischen Religion entschieden, und wiewohl Constantinus Selbst die Geundsäge einer gleichen Duldung fortmährend bekannte, und höchstens Aufforderung zue Betehrung, aber teine Strafedifte gegen die Deiden erließ, wiewohl auch unter seinen Sohnen wiele Tempel der Legtern noch stehen blieben \*); so

<sup>\*)</sup> Die Sandlungen Conftantins M. ftimmten inDeffen nicht immer mit feinen gemäßigten Ertlarungent
überein. Die Seiden konnten an dem täglich erschwerten Druck, der mitunter bis jur Berfolgung flieg,
den Einfluß jener flegreichen Feinde verspuren, welche
begierig waren, Rache wegen erlittener abnlicher Unbilden zu nehmen. Bon Conftantins aber rub-

batte doch durch die ertlarte Gunft bes Dofes, melde allmäblig in frommen Gifer übergieng, die drifte liche Religion ein folches Uebergewicht unter einem Bolle von Stlaven bekommen, daß bas heidenthum nicht lange mehr den ungleichen Rumpf fortzusezen vermochte.

Fall des Deidenthums im Römischen Reich.

Das lette Ungewitter, welches unter Julian die Rirche Bedrobte; gieng schnell durch ben erswünschten \*) Tod dieses gefährlichen Gegners vorsüber; und die hoffnungen, welche die innern Streitigkeiten der Christen den Heiden hatten geben können, wutden durch die fraftigen Maagregeln des Thend pius gegen die Rezer vereitelt. Derselbe Fürst gab dem Jeidenthum auch unmittelbar den tödtlichen Stoß. Schon war dasselbe

men sogar einige Geschichtschreiber, das unter seiner Regierung die beidnischen Tempel verbrannt worden: auch steht in dem Coder Theodos. ein Gesez des Constantius, wodurch alle Tempel verschlossen und die Opfer bei Todesstrafe verboten werden. Allein dieses Gesez, gegen dessen Inhalt die beutlichten Spuren den der Duldung des Heidenthums unter der ganzen Regierung des Constantius streiten, scheint entweder verfälscht, der doch zu jener Beit weder vollzogen noch promulgirt worden zu sepn (f. Gibbon.).

<sup>\*)</sup> Nubecula est, cito transitura, hatte ter heilige -Ath an a fius prophetisch von Julian gesagt. Die Freude über Julians Tod war unbeschreiblich.

faft gang von dem Dofe, von den Schulen und Dagiftraturen und aus dem Lager gewichen; es batte fich, Rom fast allein ausgenommen, in bie Ginfamteit des Candes jurudgezogen, mo es fichtbar dabinmelfte. Aber Theodofius (fcon Gratian batte abnliche Berordnungen erlaffen) bielt fur feine Bflicht, den unvermeidlichen Untergang einer abge. lebten Religion durch ftrenge Befege gu befchleunigen. Bergebens legte ber Romifche Genat durch den Mund Des beredten Onmmachus Die flebenofte Bitte um Gnade fur ben Altar ber Giegesgottin ein; verges bens erhob fich im Gemuth des Raifers Gelbft bisweilen die Stimme ber Grogmuth fur einen nicht mehr gefahrlichen Feind : jene bes Gifers, Die unablaffig um die Stufen bes Thrones ertonte, mar machtiger. Der Genat mußte burch ein eigenes Defret den Dienft ber von ibm verebrten Gotter ver-Dammen. Die Prieftertollegien murden abgefchafft, Die-Tempelichage fur ben Riscus eingezogen, Die Gogen. bilder meift vertilat. Strenge ta iferliche Gefeze unterfagten alle Opfer und beidnifche Gebrauche; und wenn bei Bollftredung berfelben nur wenig Blut floß, fo mar foldes feinesmegs bie Rolge ber Dagigung von Geiten der Berricher, fondern der bereitwilligen ber muthlofen Beiben. Kolasamkeit Gelbst leeren Tempelmauern entgiengen ber beiligen Buth nicht. In allen Provingen bes Reichs murben bie Meifterwerte ber ebelften Baufunft, Die berrlichften Bierden der Städte durch Schaaren von Kanatitern gerftort ,

gerstört, und nicht selten die verzweistungsvollen Best theidiger der Tempel unter deren rauchenden Trumsmern begtaben \*). Jest trieb der Schreiten die meisten Deiden in die christlichen Kirchen, und wenn sie gleich im Gehelmen die alte Abneigung bewahrten, so wuchs doch in ihren Kindern ein Geschlecht von aufrichtigen Christen beran. In einem Menschenalter nach Theodorius M. Tod war im ganzen Umfang des Reiches auch die lette Spur des Heidenthums verschwunden.

Nuch unter den auswärtigen Bolfernwurde durch das Ansehen der Raiser der chriftichent
Lebre Eingang verschafft. Die barbarischen Miethe truppen nahmen willig die Gottesverehrung der Legionen an, und von jenen gieng leicht die Bekehrung auf die verschmisterten Nationen über. Die Raiser begunftigten das Missionsgeschäft auf alle Weise. Die Handelsverbindungen öffneten den christlichen Lehrern den Weg nach Aethiopien und Indien, und selbst der Persische Monarch ehrte, wenigstens in Friebenszeiten, die Fürsprache des Kaisers für deffen mittelastatische Glaubensgenossen.

5. 6. Chriftliche Rirde, ihre altefte Geftalt.

IV. In dem Maage als fich das Christensthum ausbreitete, bildete und konfolidirte sich auch bie innere Verfassung der Kirche, und es

<sup>\*)</sup> Rur wenige Tempel entgiengen biefer allgemeinen Berftorung. Als der Sturm vertobt hatte, murben einige (wie bas Pantheon in Rom) in driftliche Rirchen verwandelt.

s. Rotted 3ter 28b.

hat himmieder die innige Berbindung der Ehriften unter einer wohlgeordneten Regierung ungemein viel gum Gedeiben ihrer Lehre beigetragen, und ihren Sieg befestiget.

Aber bei ber Darftellung des Urfprungs und ber Musbilbung Diefer fo bochwichtigen Rirchenverfaß fung laufe ber Geschichtschreiber mehr als irgendmo Befahr, den Born einer oder der andern firchlichen Partei, oder aller gufammen auf fich ju gieben, und wenn es ibm auch gegludt hatte, burd bescheibene Mbfrattion von Begenftanben, welche mehr ins the plogifche als ins biftorifche Gebiet geboren - als von Bundern und Dogmen .- Die Rlippen ber Bolemit zu vermeiben, fo bleibt ibm boch bier, mo der Begenftand ftreng biftorifc ift, und volliges Stillfoweigen darüber eine wefentliche Lude bilden, bas Schwören ju irgend einer Fabne aber feine erfte Pflicht verlegen murde, nichts Underes übrig, als bas Befdrei ber Giferer mit Rube ju erwarten, und durch treues Streben nad Babrbeit menigftens ben Beifall der Unbefangenen ju verdienen. \*)

Indeffen lagt fich von den alteften Beiten nur febr wenig Buverlaffiges fagen. Still und verbore

<sup>\*)</sup> Lei der allgemein anerkanuten Gelehrsamkeit und Mäßigung des vortrefflichen Mosheim wird es erslaudt sevn, fich ibn bier jum vorzüglichen Führer zu wählen. Uebrigens ift flar, daß auch bei vorliegens dem Gegenstand jenes, was fakramentalifch, überhanpt rein theologisch ift, zu berühren, dem Gestochtschreiber nicht ziemt.

gen , fo wie das Chriftenthum felbft , entwickelte fich auch die Berfassung ber Rirche. Liebe und Eintracht unter. ben erften Chriftengemeinden machten gefegliche Ordnungen entbebrlich. Die Blide ber Chris ften maren gum himmel und ins eigene Berg gerichtet. Befolgung von Befus Lebre ichien binreichend gur Bewirfung des Beile. Aber bald murde nothig erachtet, gegen außere Befahr fich enger ju verbinden, Die Rrafte der anwachsenden Rirche auf einen Buntt, Das gemeine Bobl, ju lenten, jur Erhaltung ber Ginbeit aber, und auf daß im Cooog ber Befellichaft feine ftorende Leidenschaften auftamen, ihre innern Berhaltniffe gu bestimmen. Raturliche Billigfeit. freie Berabredung, Gewohnheit und ber Strom der allgemeinen Ereigniffe leiteten biefe Bestimmung. Das burch Musbreitung und Erfaltung lofer merdende Band ber Liebe murde durch positive Berordnungen erfegt; Die freie Berbruderung gieng in mobiberechnete Stufenfolge firchlicher Macht über, und es erhob fich im Lauf der Jahrhunderte, nicht ohne vielfaltigen Streit und manden Bechsel in den Formen und dem Geifte, bas fünftliche Gebaube ber Dierarchie.

Mus den Schriften der Apostel und altesten Bater \*) geht bervor, daß Christus die eigentliche

<sup>\*)</sup> Goviel deren in ächter Gestalt übrig sind. Aber man hat zur Unterstüzung hierardischer Ansprüche sich manche Berfälschung und das Unterschieben ganzer Werke erlaubt.

So find die sogenannten Constitutiones und Cannones der Apostel unächt; so auch viele Schriften

Kirchengewalt und fo auch eine Abftufung berselben nur ganz im Allgemeinen bestimmt, fast nur angedeutet, und mehr nur das Lehramt, die Fortführung seines eigenen Werkes der Liebe und Duftanität, seinen Jungern überlaffen babe. Frebwillig und herzlich war die Huldigung, die man diesen ehrwürdigen Lehrern, auf denen vorzugsweise der Geist des Meisters ruhte, erwies. Sie pflanzten mehrere Gemeinden, worüber sie alle miteinander eine väterliche Aussicht führten, ohne sich in

und Briefe , benen man bie Ramen eines Setmas, Dionyfius Areopagilta, Ignatius, Poly carpus und vorzuglich ber Romifden Bifchife von Clemens an, vorgefest hat. Die urfprfinge lich e Berfaffung ber Rirche lernen wir am beften aus ben in ben Canones besteuen Zeftaments gefame melten apostolischen Schriften fennen. Die Berfe bes Dare torers Ruftinus, bes Clemens v. Alerandrien, Drigenes, fo wie jene ber lateinischen Bater Zertullian, Coprian, Brendas und ber fpas ter it zeigen und, in Bergleichung mit ben alteften Rir den verordnungen und Con cilienfoluffen, auch ben taiferlichen Sefezen und ben betreffenben Stellen ber Profangefdictfdreiber, Die allmablige Beranberung und Ausbilbung ber Bers faffung. Der eigentlichen Rirdengefchichtichrei ber taben wir ichon oben ermant. Fruhzeitig wird bei ben meiften ein lebhafter Biberftreit ber Unfichten und Beibenichaften fichtbar.

betimmte Sprengel ju theilen , und ohne Anfprud auf irgend eine mit ber freiften Berbruderung unverträgliche Gewalt. Die alteften, Die vertrauteften ib. rer Boglinge murben gerne von ben Gemeinden als bie Rachfolger ber Stifter im Umt ber Lehrer und Auffeber angenommen. Doch jeter nur in feiner Gemeinde. Denn tie allgemeine apoftolifche Burbe erlofch mit ben Aposteln felbft. Berfonliche Tugenden und Berdienfte mochten gwar auch fpater einzelne Bater über die gange Chriftenbeit berühmt machen; aber Das Bedürfniß der einzelnen Gemeinden erbeifchte jest befondere Borfteber. 3hre Benennung Π εσβύτεροι und Emiononos, (welche beibe Borte man mit wenig Unterscheidung brauchte) jeigt ben natürlichen Grund ihres Unfebens - Das Alter, welches gu eb. ren billig ift - und ben geringen Umfang ibrer einfachen Berrichtungen - Mufficht über die Berfamm. lungen, Leitung ber gemeinschaftlichen Angelegen. beiten - an; worin ionen, wenn mehrere Beforgungen notbig maren, die Belfer (Διάκο, οι) an die Sand giengen. Bei ber machfenben Grofe ber Gemeinden murde die Bermehrung der Lehrer, t und jum Bebuf ber Dronung Die babere Aufficht Gines berfelben über Die andern nothig. Die Gemeinde, etwa auf ben Borichlag ber Melteften, ermablte benjenigen, ber folde Aufficht fubren follte, berfelbe bieg nun vorzugemeife Epiffopos, fcof. Es ichien zweckmäßig ; ben Untritt feines Umtes mit einiger Reierlichfeit ju begleiten, und ben Grundfagen ber Berbruderung mar es gemäß und forderlich , biegu Die Begenwart einiger benadburter Bifchofe ju erbitten. Go murbe, noch im wellen Babrhunbert, der Unterschied gwischen Bifchofen und gemeinen Aeltesten eingeführt.

gleichwie die driftliche Lebre auf Dom Grund der mofaischen beruht, alfo wurde allmablig auch fur bie Berfaffung ber Rirche bas Modell aus bem Judenthum genommen. Der Bifchof murde dem Dobenpriefter verglichen, Die Melteften den Prieftern, die Belfer ben Leviten, Diedurch folich fich eine wefentliche Beranderung ber Begriffe, und eine, ben Romern und Griechen fremde, aber unter ben Orientalen gewöhnliche, Sonberung bre Priefterstandes von jenem ber Laten ein \*), und es murde ber Grund gu den ftolgeften Unfpruden bes Rlerus (ber Geiftlichkeit im Gegenfag bes weltlichen Standes) gelegt. Gine ungemeffene, aber bem Ehrgeig natürliche Steigerung ber Begriffe (fo fagen die Ginen, Die getreue Muslegung ber Borte Chriftus und der Apostel, fo fagen Die Andern ) führte die Bifchofe dabin, mas fpater ber Rimifche mit besonderem Glude that, fic Stellvertreter Chrifti, bes ewigen und bochfen / Drieftere feiner Rirche, geltenb ju machen. Nun wurden jene Unfpruche gang ichrantenlos, und es

<sup>•)</sup> Eine weitere Abstufung von den Diakonen abwarts ju den Unterdiakonen, Akoluthen, Erorciften, Ratecheten, Borlesern, ja bis jum Thurbuter hinab, vermehrte den Pomp des Gottesdienstes, und machte den Laien die Erhabenheit der eigentlichen Priefter-Burde fühlbar.

biena ibre Bealiftrung nur mehr von ben Uinftanben ber Beit und von perfonlichen Sabigteiten ab. Bom Diefem aufftrebenden Ginn tommen foon in ben Reiten ber Derfolgung verschiedene Spuren por; many unverbullt erichien er fury nach Erbebung bes Ebriftenthums auf den Romifchen Ebron. Die Bifoofe erwarben fich eine folche Macht über bas Gemuth der Raifer, daß biefelben nicht nur ihre alten Rechte in religiofen Dingen (von August an hatten fie die Burde eines Pontifex maximus getragen, und felbit einige Chriftliche Raifer ubten ibr beidnifches Dberpriefteramt aus) größtentheils vergagen , fondern ibre eigene Berfon, ibre öffentlichen und Pripathand. lungen dem firchlichen Tribunal unterwarfen \*). Bon Diefer Beit an machte ber geiftliche Stand überhaupt, und die Bifchofe insbesondere, einen rafden Fortgang in der geoffneten Babn. Gie erhielten Brivilegien und Immunitaten , Ehren und Reichthumer, Gerichts. barteit in firchlichen und Gewiffensfachen (nach ftets ermeiterter Muslegung Diefer Borte), das bestimmte Recht, bas fie jedoch ichon fruber ausgeubt bat. ten, größere und fleinere Berfammlungen (Concilien) ju balten, und darauf Befege fur ihren und (zumal auf allgemeinen Conci-Stand lien, deren bas Erfte unter Conftantinus M. gu Ricaa (325) faß) Musspruche in Glaubensfaden ju erlaffen. Golde Musfpruche, ju beren Dandhabung man früher fein anderes Zwangsmit.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 118. die Rirchenbufe des großen Theo.

tel als bie Androhung von Kirchendussen, bachera die Ausschließung aus der Rirche besaß, wurden jegt auch durch die weltliche Macht in Vollzug gefest, und überhaupt die Autorität kirchlicher Geseze durch bürger-liche Sanktion verftärkt.

Augleich borte unter den Bifchofen Gelbft Die ebemalige Gleichbeit auf. Rach bem Bilbe ber burgerlichen Bermaltung, die befondere feit Conft antinus M. Beit, burch eine regelmäßige Stufenfolge boberer und niederer Beamten nach der Gintheilung bes Reiches in großere, mittlere und fleinere Provingen, gefchab, murte auch die firchliche Regies rung eingerichtet, und meiftens ichagte man bas Unfeben des Bifchofe nach jenem des weltlichen Gewaltbabers in derfelben Stadt, Ueber den gemeinen Biicofen erhoben fich nach und nach die Detropolis tane, Primaten, Ergbischofe, Erarden und Natriarden. Die Burde ber Legtern mar ber Gipfel der firchlichen Sobeit. Die Bifcofe von Rom. Antiochien und Alexandrien, dann auch Die von Ronftantinopel und Jerufalem, behaupte. ten fich ausschließend auf bemfelben. Schon zeigten fich einige Spuren von den Unfpruchen, felbft von Musfichten Roms auf noch bobern Rang; boch fur jest noch ohne bedeutende Ginmirfang meder in die firchliche noch in die burgerliche Geschichte.

Ungeachtet bes vielfältigen Migbrauche ber Rirchenmacht gur Unterdruckung der Gemiffens und Geiftesfreiheit, gur Erregung der heftigften - gum Theil blutigen - Meinungefriege, gur Ueberla-

dang bes Ebeiftenthums mit frembartigen und läftigen Bufagen, endlich zur Demmung und Berwirsung der burgeplichen Gewalt, läßt sich doch nicht verkennen; bog phue jene regelmäßige Organisation und imponis rende Schärfung der Rirchengewalt bas Christenthum überhaupt weder seine Ausbreitung erhalten, noch seine Einhelt hatte behaupten können. Es ware den Bersfolgungen der Raifer erlegen, oder den Stürmen nordischer Barbarei; oder endlich, es hätte sich aufgelöst durch innern Streit.

#### S. 7. Neyerungen.

Die voranftebenden Betrachtungen über Die Urfacen der flegreichen Musbreitung bes Chriftenthums enthalten jugleich die Summe von deffen Befchichte, foweit diefetbe jum Berftandnig der Begebenbeiten Diefes Zeitraums nothig ift. Was noch übrig ift. als: das nabere Detail über die innere Drganifation der Rirche ober die Festfezung ber Diers archie, die Rirchendisciplin und fanonischen Befege, Die Ginführung vermehrter Bebrauche, Die Erweiterung und Berfunftlung bes Lebrfoftems, hieraus die Regerstreitigkeiten und Berfole gungen, endlich auch bie Entftebung und Ausbreitung des Dondthums - Diefes Alles verfparen wir für die fünftige Periode, weil theils bie pollige Ausbildung und die Sauptwirfungen ber gemannten Dinge erft in die mittlern Beiten fallen, theils and wegen bas innigen Bufammenbanges bes Spatern mit dem Frühern Die Ueberficht und bas Werftönbnif ungemein etleichtert werben, wann man feben biefer Gegenftanbe vom Krin Ge gu ben Früchten in einer fortlanfenben Darftellung entwidelt,

Bon dem Religionsspiftem der Teurschen baben wir unter einer andern Rubrit das Dichtigfte aufges führt (G. 188 f.).

### Drittes Rapitel.

Runft und Biffenfchaft.

- I. Allgemeiner Ueberblick.
- 5. 1. Ausbreitung und Blüthe in den zwei ersten Sahrhunderten.

Wir muffen bier ben Anfang ber Beriode von ben fpatern Zeiten unterscheiben; auch past nicht die nämliche Schilderung auf die Länder der Ertechischen wie auf jene der Romischen Junge.

Unter den Ursachen, welche im vorigen Zeitraum Die Wiffenschaften boben, war Eine der wichtigkten, die Freiheit, geschwunden. Dagegen schien nun durch den bereits ge sammelt on Schaz von Renntniffen die Auftlärung sester be grondet. Sie hatte sich über mehrere Menschenklassen und über eine größere Babl von Böltern verbreitet, und die Bereinigung derselben unter der Römischen Macht bot den Kunften und Wiffenschaften eine Unermeslichkeit von Bulfsmitz teln dar. Der tiefe Friede, welcher von August am durch fanze Zeit, wenigstens die innern Länder bes

Meiche, beglichte, ermunterte buech Ruch und Sch cherheit den stillen fleiß; eine vermehrte Jahl von Schulen und Unterrichtsanstalten \*), von öffentlie chen und Private Bibliothe ken \*\*) fam dem Gende bulfreich entgegen, und das gemeinsame Degan der Griechischen, als der gelehrten, und der Miss mischen, als der herrschenden Sprache. \*\*\*) erleichterte die Mittheilung der Iven, den Gemeinber

<sup>&</sup>quot;) Die Griechtichen Schulen blieben noch immer bie varzüglichften. Doch nurben auch im Abendland, zu Rom, Mailand, Marfeille, Trier, Autun, Karthago zc. ansehnliche Lehranstalten gestiftet; und im Morgenland stiegen neue — als in Rikomedia, Konstantinopelu. a. — empor. Die Befoldung, welche die Lehrer seit Bespasian erhielten, mochte die Konkurrenz um die Lehrämter vermehren; aber sie legte auch dem Unterricht Fesseln an.

<sup>\*\*)</sup> In Rom wurden durch August und seinen Minister Afin ius Pollio, bann später durch Sadrian sehr reiche öffentliche Bibliotheken errichtet. Die Alerandrin nische wurde vergrößert, in Ronstantinopel durch Constantius II. und Julian eine sehr ansehnliche gegründet, und fortwährend vermehrt. Auch von großen Privatbibliotheken, welche burch die Liberglität ihrer Besizer gleichfalls Gemeingut wurden, kommen, mehrere Angaben vor. (G. heeren, Gesch. b. Stub. b. Klass. Literatur B. 1. §. 8. ff.)

<sup>\*\*\*)</sup> Stolz und Politit bewagen bie Romer, ihre Sprache gur alleinigen Gefcafts - und Gefegesty rade

fig der Geifteswerte und die Gleichförmigfeit des Forts febreitens. Endlich waren mehrere Raifer, wie gleich unfangs Augustus, dann Bespasian, Trajan, Pabrian und die Antonine, eifrige Beschüger, jum Theil selbst Bertraute der Musen; andere besorberten wenigstens durch Prachtliebe den Flor der Aunst, und der Weiteiser der großen Städte, selbst die Eitelkeit oder Liberalität von reichen Privatperspenen beschäftigte und ermunterte bas Talent \*).

im ganzen Reiche zu machen. Rach Balerius Rast imus (L. 11. c. 2.) mußten felbst bie Griechen in Mom, ja sogar in ihrem eigenen Land und in Asien mit den römischen Magistraten lateinisch reden. Aber dels senungeachtet, und wiewohl nach und nach auch die lateinische Sprache einen großen Reichthum von Werten des Meschmacks und der Gelehrsamkeit erhielt, gatt dennoch die Griechische den größten Theil des Zeitraumes, selbst im Abendland, für ein nothwendiges Mittel und das natürlichste Organ der wissenschaft ich en Bilbung.

<sup>•)</sup> Der Minister Augusts, als Beförderer ber Bisseschaften, ist schon in der politischen Geschichte, genannt worden. In spätern Zeiten verdient wohl vor Allen Derodes Atticus (unter den Antoninen) eine ehrens vosse Erwähnung. Derselbe theilte königliche Geschenke an Gelehrte und Punster aus gründete verschiedene Bildungssafftalten, erbaute oder stellte wieder ber eine Menge von Theatern, Odeen, Stadien, Tempeln u. s. w. in vielen Städten Griechenlands und Asiens. S. Sur la vie d'Herode Atticus, par M. de Burigny, Mem. de Ikaad des inscript, T. LI. 8.

So viele begünstigende Umftande konnten wohl nicht ohne Früchte bleiben. Augusts Jahrdundert ist eine der glanzendsten Perioden in der Geschichte der Wissenschaften und des Geschmads. Die Winsen Latiums eiserten den Griechischen nach, und Beite, schwesterlich vereint, brachten Licht und Anmuth an die Ufer des Ebro, des Rheins und der Themselbie Umband nach— bis auf die Zeiten der barbarischen Einbrüche, und wenn gleich die Begeisterung schon frühr zu erkelten schien, so versagten sie doch bis auf das Zeitalter ber Untonine herab den Schriftstellern ihren Beistand nicht.

#### S. 2. Berfall.

Aber vom britten Jahrhundert an fielen die Runfte und Wiffenschaften wie im Sturze von der lange behaupteten Bobe berab. Bon bem Ende des Zeiteraums war im Abend land — Italien ausgenomemen — die völlige Nacht eingebrochen, und im Moregenland ftreute die zusehends ermattende Flamme nur noch ein Dammerlicht umber.

Auch ift nicht schwer, von diesem traurigen Umschwung die Ursachen zu finden. Wie begunftigend
die außern Umstände jenn mögen, sie reichen allein
nicht hin zur Hervorrufung genialischer Werte. Die
innere Kraft des Geistes, die schöpserische ist hiezu
nötbig; und solche gedeibt bei aller Ausmunterung
nicht, wo die erste Bedingung, die Freiheit, fehlt z
so wenig bei der sorgfältigsten Pflege eine Pflanze
gedeibt, wenn ihr der geeignete Boden und die Sonne

feblt. Ein Defpot, wenn er auch wollte, tann ben Beelen feiner Ruechte jenen Schwung nicht geben, magu nur die Freiheit Rooft verloibt. Und wie tonnte er es molben, obne Biderfprud mit fic Gelbit? -Er wird fich nicht verbergen, daß aufgetlarte Burger gwar bie besten Unterthanen, aber Beffen intellettuelles Auge burd Enedie find. Bbitofophie gefcharft , weffen Gefichtsfreis ermeitert ift burch bas Grubium ber Ratur und bes Menfchen, ber weiß Rect von Gewalt, Unmagung von Gefes ju unterfceiben ; und Ber den Gotterfunten bee Genies in Ach empfindet, bem ift Wegwerfung fremd. Dagegen brudt das Gewicht der Sllaverei auch ben Beift nie Der, und wir mogen unbedenflich die fo auffallende Abnahme bes Genies' unter ben Raifern als nothwenbige Rolge ber bespotischen Berfassung betrachten. »Unfere Gemuther - fo lagt ber bochbergige Conginus einen Beltweifen fprechen \*), weil 3bm Gelbft fob des ju fagen nicht erlaubt mar - » unfere Gemuther, wenn fie durch die Bewohnheit einer barten Stlaverei aufammengepregt werden , find unfahig , fich an erweis tern, oder jene Bobe ju erschwingen, die wir an ben Alten bewundern, welche unter einer republikanischen

<sup>3 3</sup> Bwar giebt Longinus bei diefer berühmten Stelle ide sublim. c. 44.) fich das Anschen, als ob er den republikanischen Philosophen widerlege; aber die Sch mach e der Widerlegung, welche indirekt ebes, eine Be ft at i gung ist, zeigt deutlich genug die her zensgefinnung des Schriftellers.

Werfaffung lebten, und mit gleicher Freibeit fchrieben und bandelten. — Jene großen Ulten, voll gerechiten Selbstgefühls und perfonlicher Burbe, mochten unbesorgt bem Strom ihrer Gedanten und Gefühls Worte geben, und aus Allem, was fle umgab, den Stoff der Begeisterung schöpfen: die spätern Rome-linge konnten die Erbarmlichkeit ihres — freilich nicht unverdienten — Justandes sich nicht verbergen; die gewohnte Erniedrigung nahm ihrem Geist die Schwunge fraft, und sie mochten fühlen, das die Sprache bestreien Mannes nicht für Gklaven tauge.

Budem verloren fich nach und nach bie auten Berhaltniffe der fruberen Raifergeit : an die Stelle Des Friedens trat eine traurige Folge von innern and Buffern Rriegen. Die Mufen floben beim Unblick Der Bermuftung, und Die verarmten Ginwohner, men es an Mitteln ber phofischen Erifteng gebrach; konnten nicht an Berfconerung ihres Dafenns Denten. Goldem Glend ber Provingen fprach Die Berichwendung der Dauptftatte Sobn; aber die edlere Runft verfcmabt es gleichfalls, blog Dienerin bes übermutbigen Luxus ju fenn. Indeffen fcarfte fic fortmabrend die Geißel der Defpotie. Es fehrten feine Antonine wieber. Gelbft biejenigen Raifer, beren Energie und Tugend ben Berfall bes Raiches gurud. bielt. (Clandius II., Aurelian, Probus, Diocletian ic.) waren ben Biffenschaften fremd und nur in Lagern oder in Sandhabung der Gefcafte groß. Gewohnheit und Drang der Umftande führte per Berachtung bes friedlichen Salenta. Rur bie

Bechtsgelehrsamkeit, beren Studium die funstlichere Staatsverwaltung nothwendig und einttäglich
machte, wurde mit Erfolg getrieben. In ber Arzneiv
kunde, welche gleichfalls nnentbehrlich schien, trat
man den alten Meistern nach; envlich aber verschlang
was schon früher zum Theil die Eklektik gethan — die innstisch eind Streit "Theologie
bie noch austommenden Talente.

Die Runfte und Biffenschaften ber Beiben ichie nen fo innig mit ihrem verabscheuten Religionsspftem verbunden, in ihren Berten bes Beiftes und bes Gefchmades fließ man fo unausgefest auf mythologie fche Gtauel, bag bei ben, von noch frifchem Gifet beseelten Chriften gang naturlich bet Sag von Ginem auch aufs Undere übergieng. Runftwerte und Budet ber Beiben murden ber Gegenftand einer frommen Werfolgung (ftuber batten die Raifer Die Bucher ber Chriften befriegt), manches ber Unfterblichfeit Die wurdige gieng unwiederbringlich gu Grunde. Barbaren, welche in die Provingen frurmten, whie Unterfchieb bas Profane wie bas Beilige gerftorben, beforderten unabsichtlich Die Buniche Der Beloren. Bu atm an Genie, um was Reues gut ichaffen, Datte man taum ben Gefdmad mehr, bas Beffere gur Abichrift auszumablen. Die Manufcripte verfcmanden , und der Beift ber Menfchen, dem es nun vollends an Rahrung und Erhebung gebrach, verfant in Letbargie.

S. 3. Ungleich in Griechenland und Catium. Aber weit fpater, und weniger vollständig, alf

im Abendland, gefdab foldes in ben Lanbern ber Griechtichen Runge. Noch fpat traten einzelne Schriftsteller auf, beren bas Zeitalter Alexanders fic nicht batte ichamen burfen; noch ehrte, noch liebte bier eine große Menfchengahl Gelehrfamteit und Runft. Golde Reigung mar burch die Art und Beife, wie überhaupt die bellenische Beiftestultur fich erhoben batte, ein wesentlicher Bug im Rationalcharatter ber Griechen worden. Die Rachtommen Derjes nigen, welche anerkannt bie Lehrer ber Menfchen gewefen, fühlten fich aufgefordert, den ererbten Rubm gu behaupten ; Patriotismus ober Rationalftola trieb fie an , über die verhaften Gebieter , beren Baffen und Politit fie batten weichen muffen, wenigftens an Beift und Gefdmad fich fortwährend ju erheben. Das gegen maren bie Biffenschaften und Runfte in Rom mabres Rational . Befigthum gemefen. Gelbit Die Gprache batte bier nicht burch die Bolfsfultur, fondern nur burch bas Genie einzelner Dane ner, welche Griechenland ibre Bildung verdantten, Die Bervollfommnung erhalten. > Der Boden Catiums « - um mit ben Borten Conborcet's ju reben swar immerdar für die Biffenschaften ein fremdet Boden, wo zwar unablaffige Pflege fie jum Gedeibet bringen mochte, aber die Ausartung unausbleiblich mar, fobald die emfige Rachhulfe fehlte. a -

Indeffen tounte auch Griechenland bem allges meinen Zeitgeist nicht entweichen. Immer seltener und feltener erschienen wahrhaft erleuchtete Mauser. Der Streit mit ben großen Alten war ju v. Rotted 3ter Mb.

ungleich. Muth und Kraft fehlten, um neue Bahnen mit Erfolg zu brechen. Matte Nachahmung blieb allein noch übrig. Richt die Fortführung der Wiffen fchaft, die Erklärung der vorhandenen Buch er wurde das Geschäft der Gelehrten. Unstatt der schöppferischen Genies, welche in schönern Zeiten geglänget, füllten sich die Schulen und Bibliotheten mit Grammatikern, Kunstrichtern und Kommentatoren.

#### II. Soone Runfte und Biffenfchaften.

#### § 4. Plaftif und Bautunft.

Rach wie vor zeigten die Römer ihre Liebe zur Kunst durch Plünderung des Drients und durch unersättliche Aufbäufung von Kunstschäen, welche nicht ihre Hand, sondern jene der Griechen geschaffen. Wenigstens blieb ihre Kunst immer unbedeutend gegen die Griechische. Aber ihr Reichthum und Luxus nabrte und beschäftigte das Griechische Talent; ja in Griechenland Selbst stiegen auf Anordnung der Raiser viele berrliche Monumente empor, welche den frühern Raub einigermaßen vergüteten. August, Bespassian und vor allen Dadrian waren große Freunde der Kunst, und brachten sie, empor. Dennoch erschien kein Phidias und fein Praxiteles mehr. Bon Commodus, und besonders von Gallienus an war der Berfall schnell und allgemein \*). (Die

<sup>-: \* )</sup> Bierrig Sabre nach Gallienus, Tod, bei Couffantinus M. Triumph über den Maxentius wurde

Mablerei war schon fruber als die Plastif gefun-

Aber bie ungludlichfte Periode fur die Runft beginnt mit bem Gieg ber driftlichen Religion. Bor bem Effer ber Rirche, die fich ber erlittenen Berfolgung erinnerte, fand das fconfte Gotterbild feine Onade, und noch ichien bedenflich , Beiligenbilber an beren Stelle ju fegen. Als biefe Schen aufborte, mat die Runft icon verichwunden. Beiche Berte abet ber frommen Buth ber Chriften entgiengen, Die murben gertrummert durch die Streitart der Barbaren; pber begraben unter bem Branbicutt ber Gtatte. Much weggeschleppt wurden viele. Die Materie - felten die Runft - reigte die robe Raubgier. Rom batte einen Theil feiner Runftichage gur Musichmudung Ranftantinupels bergeben muffen; ein noch gro-Berer gieng verloren burd bie Gothifde und batauf Die Bandalische Plunderung.

Die Bautunft überlebte ihre Schwestern. Bwar Die Bestimmung ihrer Grundfage und Ber baltniffe gebort wie bei diefen bem Genie an,

dem Sieger ein Ehrendenkmal errichtet. Rein Bildbauer der Hauptstadt war im Stand, es zu verzieren, man mußte die alten Monumente, und namentlich den Triumphbogen Trafans berauben, um jenen des Constantinus zu schmuden. Die neuen Berzierungen, womit man die Lüden ausfüllte, machten mit den aften Bildern den kläglichten Kontrast, (E. Montseucon l'antiquité expliquée T. IV.)

aber nach vorbandenen Regeln mag auch ber me de nifde Rleif icone Gebande aufführen. Bubem tonnen bier Große und Pracht ben Dangel bes Go fomads einigermaßen erfegen. Angerordentlich viele und fannensmurbige Baumerte fliegen in Diefer Beriobe empor, meift auf bas Wort ber Raifer, aber and vielfällig auf Beranftaltung ber Stabte ober reicher Burger. Raft alle batten ben offentlichen Gebrand jum 3med: Privat . Balafte maren vergleichungsweise noch felten. Die Aufgablung ber theils berrlichen, theile foloffalen Gebande in Rom und in ben Brovingen mare endlod. Anguft rühmte von fid, bag er Rom, meldes er aus Bacffeinen erbaut gefnuben, von Marmor aufgeführt jurud. laffe. Bieles batte er Gelbft gefchaffen; Bieles frine Großen und Minifter. Mgrippa baute bas prachtige Santheon \*). Rero's Uchermuth geigte fic and in feinem golbenen Valafte. Die Rlavier peremigten fic burd gemeinnutige Monumente. Go and Trajan, und abermals vor allen Dabrian. Rad fret bie bewunderungswürdige Gaule, Die den Ramen bes beften Fürften trägt, und feine Mide bewahrte; noch ift Dabrians Manfoleum, wenn gleich in veranderter Geftalt, vorhanden; noch mogen wir eine Menge Romifder Practgebaube in und außer Italien, freilich meift nur in ihren Trum. mern, bewundern. Aus den Ruinen des Diocletiani-

<sup>\*)</sup> Unter August lebte auch ber flagiche Schriftheller über die Bankunft, M. Pollis Biernvins.

phen Palaftes von Salona ift die Stadt Spalotro emporgestiegen, aber in großen Ueberbleibseln ift noch die Sauptanlage dieses überherrlichen, wenn gleich nicht mehr im reinen Stil errichteten Gebäudes zu erfennen. Rein Land, wo Römer hauften, ift ohne merkwürdige Bautrummer. Der Erbauung Konstantinopels, der Berberrlichung Palmyra's und anderer Städte ist oben bei verschiedenen Gelegenheiten gedacht.

5. 5. Mufit und Cangtunft. (Circenfifde und Amphitheatralifde Spiele.)

Die Tontunst wurde durch neue Erfindungen verbessert, und erhielt fich in Achtung. Auch die Orchestet, zumal in Rom, verwolltommnete sich; was wir vorläufig schon im 2ten Zeitraum anmerken (B. 11. S. 532 und 539.). Die Pantomimen, überhaupt die scenischen Spiele, wurden mit großer Pracht gegeben \*) und waren von politischer Bichtigkeit.

So auch die eireen fifden und amphithe astralifden Spiele. Beide geboren zwar nicht in bas Gebiet ber ichbuen Kunft, boch mogen wir bes Zusammenhangs willen ihrer mit Wenigem gebenten.

<sup>•)</sup> Die herrlichen Theater waren mit 3000 Sängern und eben fo viel Tänzerinken befest. Ummianus Darcellinus bemerkt mit Unwillen, daß die fe allein ausgenommen wurden, als man ans Anlah eines Getraibemangels alle Fremben, unter ihnen die Lehrer der freien Künfte und Wiffenschaften, aus Bom wirk.

Die leibenschaftliche Liebe fur beibe bauerte bei ben Romern fort, und murde um fo ausschweifender, je meniger eble Affette bei ihnen gurudblieben. Aber bie Cebren des Chriftenthums machten einen ju grellen Rontraft mit ben blutigen Rechterspielen, als daß Diefe nach dem Fall der beidnischen Religion fich batten erhalten tonnen. Sonorius ichaffte fie ab; boch murden feine Edifte nur widerftrebend befolgt, ja es foftete bem eblen Mond Telemadus bas Leben, als er, von menschlichem Gifer entflammt, in die Arena berab fprang, um die ungludlichen Rampfer gu trennen \*). Alls aber endlich die Amphitheater verlaffen murben, ba rannte man um fo begieriger bem Circus ju. In ben Beiten ber Durftigfeit batte man fich mit bem Wettrennen gmeier Bagen begnügt, Rach und nach murbe die Rabl bis auf bunbert vermehrt, und vier Farben, weiß, roth, grun und blau, jur Unterscheidung der Rubrer bestimmt. beiden legtern maren die Sauptfarben, und grundeten, nach ber Theilnahme fur ben Gieg ber einen ober ber andern Farbe, eine bleibende Sonderung des Romi. fchen Bolts in zwei feindfelige und unverfobnliche Parteien. Ungeachtet auch Bir oft das Schaufpiel der frivolen und ausschweifenden Leidenschaf. ten großer Stadte por Mugen baben; fo tonnen

<sup>•)</sup> S die Ergählung diefer tragischen Scene bei Theodoretus L. V. c. 26. Der Eindrud, den sie auf die Juschauer machte, unterfütte die kauferlichen Be-, feble.

wir boch die abenteuerliche Beftigfeit des Streites nicht begreifen, ber zwifden ben Saftionen bes Romis ichen Circus muthete, Fattionen, die von den obet. ften Magistraten bis jum unterften Bobel liefen, ja Deren Karbe ju tragen felbit mehrere Raifer, freilich nur bie verworfenen, fich nicht ichamten. Richt nur bei der Aufführung der Spiele felbit, mo oft viermal bundert taufend Bufchauer vom frubften Morgen bis Racht den wechselnden Erfolg der Karben mit der gespannteften Doffnung ober Furcht, meift unter tumultuarifchen, ja oft blutigen Ausbruchen begleiteten, auch außer dem Circus und fortmabrend blieb die Unbanglichkeit an diese oder jene Farbe der Grund der Bwietracht im Schoof berfelben Gemeinden , Bermandtichaften, Saufer, eine Quelle ober Bormand mannigfaltiger Bedrudung und Gewaltthat. Aber noch weiter murbe die Tollbeit in Ronftantinopel ge. wie wir in der folgenden Periode feben trieben . merben.

İ

## §. 6. Dichtfunft und Redefunft.

Die Griechische Dichtkunft verstummte allmablig. Auch blieb nur eine geringe Rachlese des Ruhmes übrig nach solchen Borgangern, wie die frübere Periode gezeuget. Dagegen stand jezt die Romische Poesse in ihrem bochften, jedoch nur kurzen Flor. Die wahrhaft großen Dichter blübten fast alle unter August; einige wenige bis auf Trajans Beiten berab. Rachber verstel die Dichtkunst schnell. Ueberhaupt kann uns die Römische Poesse, bloß eine Bluthe des Luxus, nicht so wie die Griechische, bie Erzeugerin der Nationalkultur in Bellas, interese firen. Auch find ja die Namen eines Nirgil, Doeras, Dvid, Martial, Juvenal u. f. w. jedem Schuler geläufig.

Die Beredfamfeit, wiewohl fie ihren ebele ften Untrieb burch ben Untergang ber Freiheit verloren, blubte bennoch theils lebenbig im Genat, in Berichten, in Schulen, theils auch in ben Bue dern der Gelehrten, der Philosophen und der Be-Schichtfchreiber fort. Gelbst Die Schmeichelei ober Rurcht gab gierliche Cobreden ein; und fpater wurde durch religiofen Gifer noch einige Begeifteruna entjundet. Seneca, beffen blubenbem Stol jedoch Die Simplicitat fehlt, Duinctilian, ber geiftreiche Lebrer der Redefunft , und der vortreffliche jungere Plinius fteben an ber Spige Der lateinifchen Rede ner. Aber viele find verloren. Giniger ift bei andes rer Belegenheit insbesondere als Gefdichtfdreia ber gedacht. Go auch von ben Griechischen Mednern , unter benen wir noch insbefondere ben Raie fer Bulian, dann feinen Liebling, ben berühmten Sophisten Libanius, Themistius und ben gro-Ben Rangelredner Job. Chryfoftomus \*) nennen,

Die Athenischen Schulen behaupteten noch immer in der Beredsamteit einen vorzuglichen

<sup>\*)</sup> Seine glangende Rolle fpielte biefer berühmte Eris bifchof von Ronftantinopel erft unter Arcabius.

Ruhm. Jene von Konstantinopel und An-

#### S. 7. Sefchichte.

Aus dem, mas mir oben G. 3. f. und 36 ff. von ben allgemeinen Quellen und jenen ber Romifchen Gefchichte fagten, feben mir , bag, ungeachtet bes allmabligen Berfalls ber Biffenschaften, noch eine bedentenbe Angabl guter, gum Theil vortrefflicher Gefdichte fcreiber ben gegenwärtigen Beitraum giert. Mußer ben bort genannten lebten and ber vortreffliche I. Civius, und ber grundliche Dionys von Salifatpaf, beren wir als Quellen bes vorigen gedachten, in demfelben. Aber diefe beiden übten ibre Runft an altern , reichhaltigern Beiten , und es mar unter Maguft noch erlaubt, im republifanischen Sone gu foreiben. Bald murde es anders : Durftigfeit ber Materialien und Mangel an Freiheit brudten bei-De gleich ftart ben Gefchichtschreiber nieber, es erheifchte ein um fo größeres Genie, um beffenungeachtet unfterblid ju werben. Diefes fühlte Lacitus, da er sprach (Ann. IV. 32.): Nemo Annales nostros cum scriptura eorum contenderit, qui veteres populi Romani res composuere. Ingentia illi bella, expugnationes urbium, fusos captosque reges, aut, si quando ad interna praeverterent, discordias consulum adversum tribunos, agrarias frumentariasque leges. plebis et optimatium certamina, libero egressu memorabant. Nobis in areto et inglorius labor. In der That war jegt nicht mehr

bas leben ber Bolfer und bas. Birten großer Charaftere gu ichildern, noch der Ronflift emporftrebender Salente. Die Befehle Des Despoten, Buge feis ner oft armfeligen, oft abicheulichen Perfonlichfeit, Dofintriguen und der traurige Buftand eines .unermeße lichen, in todte Bingebung verfuntenen, durch Tyran-.mei ber Regierung, Uebermuth ter Goldaten und ben verbeerenden Ginfall der Barbaren unablaffig miße bandelten Bolfes. Much mar bie Darftellung von dem Allem, ja felbst ber Rudblid in beffere Beiten gefahrlich. Cremutius Cordus batte bluten muffen, weil er Brutus und Caffius die > legten Romer « ge: mannt. Gleichwohl tounte das Andenfen ber Freibeit micht fo bald, befonders nicht bei den großen Befchlechtern, erlofden. Unter August maren fogar gugellofe Befchichtschreiber , wie T. Cabienus, aufgeftanden, deffen Werte der Genat (nicht der fcho. mende Imperator ) ju verbrennen befahl. Much glich "Die Buth ber erften Raifer nach Muguftus mehr einer porübergebenden Ufurpation als einer tief gewurzelten Eprannei, und die Schmeichelei, Die fie im Leben vergotterte, murbe ausgeglichen burch bie unverhaltenen Schmabungen nach ihrem Tod. Spater tamen mieder gute Zeiten, von Merva bis Marc-Murel, wo unter bem Scepter weiser und tugendhafter Rur-. fen bie unumidrantte Berfaffung mehr fegnend als brudend ichien, und alles Gute wieder freudig erblubte. Aber bann, bei immer brangvollern Tagen, fant bie Ge-Schichte fonell und unaufhaltfam berab. Bon Darcs Murel bis Diocletian bat nicht Giner in Latium

gefdrieben, der erhalten ju werden verbiente; und auch Die fpatern Dienen meift nur gu durftiger Musfüllung ber biftorifden Luden , ober als Abdrude von der Erbarmlichkeit ihrer Zeit. Etwas reicher blieb bie Griechische Bunge, boch brobte auch Gie zu vere ftummen. Der Triumph ber driftlichen und die verzweiflungevollen Bestrebungen ber beidnischen Religion erwedten Die legten Funten bes Benied; aber Die Befcichte verfannte binfort ibre murdigften Begenftande, batte nur mehr einen einseitigen, befchrantten Gefichte. punft, und murde ein Tummelplag felbftfuchtiger Letbenichaft und beiliger Buth. Ber follte fie jurudfubren gu ihrer edlern Bestimmung? - Barbarei und Berfinfterung maren allgemein geworden, Priefter und Monche hatten fich ber Gefchichte wie ber übrigen Biffenfchaften bemeiftert; fie faut mit biefen in einen Schlaf, aus bem fie erft nach vielen Sabrbunderten wieder ermachen follte.

In welche von Diefen fummarifch charafterifirten Berioden jeder einzelne ter oben unter ben Quellen genannten Schriftfteller gebore, ift aus ber beigefügten Reitangabe und andern Bestimmungen erfichtlich. Co mare unnuge Bieberholung, babei langer gu verweilen.

III. und IV. Mathematische und physitas Biffenicaften. Philosophie. lifde

#### S. 8. Die Realwiffenschaften.

Die ernsthaften Disciplinen murben amar mit geringerem Gifer und von minder quegee geichneten Köpfen betrieben; boch fo lang es nuch Schulen und Bucher gab, konnten bie ichen vorhandenen Entdeckungen nicht wohl vergeffen werden. Auch untergevonnete Talente mochten nachtreten auf bereits gebahnten Pfaden, ja mitunter durch einen neuen Fund den gesammelten Schap vermehren. Aber schwachung der Stillft and der Wiffenschaft zeigt Schwächung des Geistes an. Mühsam und nur von Benigen volla ftändig wurde jest erternt, was früher geschafen worden; einschleichende Irrthümer und fallste Auswendung entstellten zum Theil die überliesexte Ledre,

In der Mathematik, beren vorzüglichfte Sonte noch immer Mlexandrien blieb, im Gangen ein geringer Fortgang gemacht. Doch ift wirflice Burudfdreiten in Diefer Biffenschaft faft nur bei völliger Barbarei gedentbar. 3m aten Sabrb, mar in ber reinen .Mathefis vor andern Dipphanitus" berühmt. Er legte ben Grund gur Migebra, auf welchen nachmals die Araber bauten. Soon fruber batte Gi. Ptolemaus durch große aftronomifche und geographifde Reuntniffe geglanet. Aber bas Dimmelsfpftem, bos feinen Ramen tragt, bimberte viele Jahrhunderte lang Die nichtige Ertenntnig; und fein mertwürdiges ge ographifdes Bert enthalt bei allem biftorifchen und miffanfchaftlichen Berbienft zugleich bie anschaulichfte Dar-Rellung ber auch 3hn fellelnben Mangel ber alten Erdtunde. Rue die nordliche gemäßigte Roue ber alten Demifphare murbe bis babip gefannt, ja biefe und unvellfandig, indem man von den gandern jenfeits

bes Ganges, bes Aftai und Ural und einer burd bas norbliche Europa (ungefahr in ber Richtung von Mostan nach Stocholm) gebenben Linie gar nichts, und felbft von großen Streden bieffeits Diefer Linie nur febr wenig wuffte. Die talten und Die beife Bone bielt man für burchaus unbewohnbar; Die legte galt auch fur eine unüberfteigliche Scheibewand swifden beiben gemäßigten Bonen, von benen man die fübliche blos muthmaflich, ober aus philofophischen Grunden , wie Bir etwa in Anfebang ber Geffirne thun, ale bewohnt annabm. Sonach mufte Die alte Umfdiffung Afrita's für ein Mabrden gelten. und felbft die Soffnung weiterer Fortidritte aufboren. Unfchazbar ift übrigens für uns bas Ptolemaifche Mert fomobl wegen ber vielen hiftvrifchen Rotigen, als wegen ber Ungaben ber gangen und Breiten , Die erft pon ibm (and feinem unmittelbaren Borganger, Derinns von Tyrus) in bedeutender Bahl bestimmt worden find. Roch b. g. T. ift Ptolemans bierin Die Sauptquelle fur bie Geographen.

Langfam summelte fich in den Raturwissenschaften Kin größerer Schaf von Erfabrungen und nüglichen Renntnissen. August begünstigte fie unf liberale Beise. Der große Plinius ber Aeltere lieferte die reichste Zusammenstellung aller Entbedungen und Ideen feiner und der frühern Jeit. Aber die Urfachen, welche schon im vorigen Jeitraum die Forts seriete der Physik hemmten, wurden jest noch ver-

mehrt ober wirffamer gemacht burch ben Giufing ber eflettifden Schwarmerei.

Bum erfenmal, bei übrigens unbedeutenden Sortidritten in der Chemie, wird jegt ber Mldomie gebacht. Richt Dytheapras, nicht Ga-Lomo, wie ginige Abepten fabelten, find bie Erfinber biefer gebeimnisvollen Biffenfchaft gewefen. Richt Die Brigden, nicht die Romer haben fie erdacht. In Magnoten, Diefer Beimath Des Bunderbaren, unter einem Bolf von Grubletn und Phantaften murbe fie ausgebrutet ; (aber gewiß erft nach Plinius Reit, ba Er berfelben mit feinem Bort ermabnt.) Dipeletian, als er gut Stillung eines Aufftanbes in Asgepten mar, ließ alle Bucher auffuchen, Die sen der wundervollen Runft banbeln, Gold und Gil: ber ju machen, e und übergab fie ben Rlammen. Der werftandige Monarch erfannte Die Thorheit ober bie Betrugerei der Aberten, aber er erftidte bas Unwefen Bir werben es unter ben Arabern, und und berichenber unter ben Bolfern bes neuern Gus ropa wieder finden.

Die Argneitunde, ale eine in verderbtett Briten boppelt nothige und einträgliche Wiffenschaft, erhielt viele aus üben de Frennde. Benige aus ihmen mochten auch ale Bebrer für spätere Geschlechter anftreten. Doch glängen die Ramen eines Claudins Galonus, Cornelius Celfus und Pedanius Diofeorides hervor. Dor erfte zumal war lange das Orafel der Aergte.

#### S. g. Philosophie.

Reine neue philosophische Schule - man mollte benn die Eflettiter als eine folde betrache ten - entftand in biefem Beitraum. Man beanuate Sich mit Wiederholung, Entwicklung, jum Theil aud Berunftaltung ber alten Lebren. Bobl aab es auch Danner von Beift , Die feinem Guftem iflavifd bule bigten ; aber fie ichufen auch felber feines , und meis ftene ift doch im Allgemeinen ber Lebrer fembar, deffen Deinungen fie folgen. In diefem Ginn fomobl als in ftrengerem und eigenelichme gab es durch Die gange Periode eine gute Babl: Pythagaratr, Ulan Demiler, Steptiler, Conifer, Beringten tifer, Epifurger und (in bem fpatern. Rom won guglich viele) Stoifer. Aber die meiften baben nur geringen. Ginfluß auf Das menichliche Gefchlecht gebobt. Biele, wie der Alademiker Plutard, Die Stofter Seneca, Marc, Murel u. a., die Verivatetifer Athenaus, Ritolaus Damafc. ic. find ichon aben unter andern Rubrifen genaunt. Rad wollen wir bier bes Stoffers Epiftet, der felber als Stlane (bes Epaphrobitus) bie Burbe bes Beifen ju bebampten mußte, und nachmals Mbrians und Dare . Aurele achtungevolle Freundichaft. ate nog; bann bes geiftopflen Epifuraers Qucian. bes Arengen Beiglers menfolider Thorheiten; enblich bes erften Geschichtschreibers ber Bbilofopben, Dinganes Laertinis, ermähnen.

Mus ber Mitte ber verfcbiebenen Schulen, butch Auswahl einzelner Grundfage aus allen, erhob fich fcon im Anfang biefes Beitraums bie fogenannte. eflettifde ober neuplatonifde Bette. es wurden mit den Lehren ber Griedifchen Beifen auch orientalifde Somarmereien von Emanation. Magie, Theurgie und Aftrologie, endlich auch einige judifde und felbit driftliche Begriffe verbunden, woraus ein abenteuerliches Ganges entftand, welches ben Berftand vermirrte, bas berg leer tief, und bie Phantafie verrudte. > Muftatt nach benienigen Renntniffen gu ftreben, (fo urtheut din vortrefflicher Schrift-Reller von ben efletifden Schwarmern, ) welche unferer Beftimmung und unfern Rraften am angemeffens ften find, anstatt bie moralifden, phofifchen und mathematifden Biffenfchaften gu treiben, erfcopfte fich der Geift ber Neuplatoniter in metaphoficen Bort-Areitigkeiten, fucte Die Bebeimniffe ber unfichtbaren Belt ju erforiden, und Ariftoteles mit Plato über Begenftande ju vereinigen , worin beibe Philosophen eben fo unwiffend maren als ber übrige Theil bes Menfchengefdlechts. a - Um bie Rraft bes Geiftes gut folden Spetulationen gu ftatten, betampften fie ben Reind beffelben, Die Materie, burch eine ftrenge, Die Sinnlichkeit abtobtende Lebensweise; auch rabmtett fie fich bes Beffges von Banbertunften, wodurch bie bobern Beifter von ihrem Billen abbangig murben. Apollonius von Thana, um die Beiten Domie tant, machte ber Erfte aus Diefer Schule feinen Ramen groß. Er galt für einen Bunbermann,

für einen Salbgott; und wurde in beißenden Wergleichungen übere Fins Christus ervoben. Euch nach ihm haben verschiedene Ellestikes durch magische Band keleten Aussehmen veregt. Bas-wir hieven nicht der Thorbeit zuschreiben können. muß, auf. Mechnung des Betrugs kommen. Gleichwohl sind unter dieser Gette auch wahrhaft tieffinnige Röpfe, wie Plotionus, Porphyr, zwei Philograte, Jambliochus u. a., gewesen, alle mit so vielem Verstand, als vereinbarlich ift mit mostischer Schwärmerei.

Der Dauptst des Eflekticismus mar Alexandrien. Bon da breitete er sich aus über das gange Morgenland, und verdarb die meisten philosophischen Schulen. Doch erhielten sich einige — jumal in Athen — in treuer Anhänglichkeit an die Lehren der alten Meister.

Aber aller heidnischen Philosophie wurde durch den Sieg des Christenthums ein Ende gebracht. Natürlich waren die Philosophen noch mehr als die gemeinen heiden den christlichen Zeloten ein Abscheu. Man deckte begierig ihre Schwächen auf, warnte und hielt wohl mit Gewalt die Jugend von ihren Schulen ab, und nirgends mehr als in der Gegend solcher Schulen äußerte sich die heilige Wuth. Libanius (wegi two iegw) flagt, daß ganze Schaaren von Priestern und Mönchen, mit Faceln und Zerkörungse wertzeugen bewaffnet, Griechenland durchzögen, die Tempel in Asche legten, die Götterbilder zertrümmer, ten, und gegen Bücher und Schulen den Bertilgungs, trieg sührten.

#### 258 III. Rap. Runft und Biffenfchaft.

» Beim Anblid diefer Fanatifer « — fo find bie Borte eines geiftvollen Geschichtschreibers — »verließ die Philosophie Griechenland, um nie mehr babin gurudzutehren. Es erhob fic Racht, und noch ift fie nicht verfcwunden. «

# Inhalt

bes

britten Banbes.

Brite.

20erese

III.

## . Dritter Zeitraum.

Bon Augustus bis Theodostus. S. b. A3. 3953 — 395 n. Chr.

Erster Abschnitt.

Allgemeiner Blick auf biefen Zeitraum.

## Drittes Rapitel.

## Shauplag ber Begebenbeiten.

| 6 1              | 11 Abankanna Amerikan da a an m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Otile       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 3. 4             | ueberhaupt. Umfang bes Romifchen Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | is         |             |
| _                | ď, e \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -          | 7           |
| <del>-</del> 2.  | Gintheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -          | . 9         |
| <b>—</b> 3.      | Stallen 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 11          |
| 4.               | Celtifche gander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _          | 19          |
| <del></del> 5.   | Das Band von ben Alpen gur Donau -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 15          |
| <del>-</del> 6.  | Donau & Lander D _ wi fig. 1 1 3 4 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _          | 17          |
| <del> 7.</del>   | Bamus , Lanber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •          | ٠,          |
| <del>-,</del> 8, | Die Morgenlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •          | 19          |
| <b>-</b> 9.      | Merika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | 20          |
| 44.              | where a similar and a similar | <i>.</i>   | , 22        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |
| Ŋ                | 1. 电电子转换 电路线电子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _          |             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | t.          |
|                  | Allgemeinfte Gefatt ber Welft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |
|                  | I. Charafter bes Beitraums .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |
| 20               | - Administration Deftit anme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -          | 23          |
| **               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |
| . 44             | L Summe ber politifden Begebe beiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ŋſ.        |             |
|                  | beiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          |             |
|                  | <b>Ministrice and extension to the Constant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 27          |
| <b>7</b> 3, 1    | Ursachen seines Berfasts no To Borte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | <b>30</b> . |
| - 48             | Außerrömifche Welt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 32          |
|                  | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>=</b> ^ | 022         |

| 3 weiter Abschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 3    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Detaillirte Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . }          |      |
| Erstes Rapite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ſ,           | •    |
| Gefcichte bes Rimifchen Reiches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>k</b> 52  | •    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ø            | ite. |
| 5. 1. Quellen. Weberhaupt auf auf and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>a</b> );i | 84   |
| 2 und 3. Inebefonbere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,1          | ~    |
| The second of th |              |      |
| 1. Abtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eţ           | •••  |
| , ber Raifergefotote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | ~    |
| the second of th |              |      |
| Bon Augukas bis Commobus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |
| the second control of  |              | -    |
| - 4. Augustus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.           | 41   |
| - 5. Bortfezung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • '          | 44   |
| - 6. Tiber &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ď            | 46   |
| - 7. Cajus, Claubius, Rere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •            | 49   |
| - 8. Teufere Kriege', Britannien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-</b>     | 54   |
| 9. Subda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • '          | 55   |
| - 10. Befpaffan , Titus , Domittan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •            | 59   |
| - 11. Retta, Trajan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠, .         | 62   |

e E E

Ş

| •             | •                                                     | Geite |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------|
| <b>§.</b> 12. | habrifm. Untoninis. MR. Murret                        | 6     |
| <b>— 13.</b>  | Commodus                                              | 69    |
|               |                                                       |       |
|               |                                                       |       |
|               | II. Abtheilung                                        |       |
|               | . Cammahu a 66a ann n                                 |       |
| 20 0          | Kommedus bis gum Untergang<br>Abendlandifden Reiches, | Des   |
|               | a othoraxori with string es.                          |       |
| -14 سر        | Charafter biefer Gefchichte                           | 72    |
| <u>- 15.</u>  | Pertinar, Severus                                     | 73    |
| <b>— 16.</b>  | Garacalla - Mier. Severus                             | 76    |
| <b>— 17.</b>  | Maximinus — Gallienus                                 | 77    |
| <b>— 18.</b>  | Claubius II. — Carinys                                | 80    |
| <b>— 19.</b>  | Diocletian                                            | 85    |
| <b></b> 20.   | Beranderung ben Berfeffing                            | -87   |
|               | Diocletians Rachfolger. Erhebung Ronft ans            |       |
|               | tinus M.                                              | 90    |
| <b>— 22.</b>  | Birtungen feines Uebertritts jum Chriftenthum         | 94    |
|               | Innere Organisation. Konftautinspel -                 | 96    |
|               | Charafter Conffantins                                 | 99    |
| 25.           | Seine Sohne                                           | 101   |
| <b> 26.</b>   | Edfar Julian                                          | 104   |
| <b>–</b> 27.  | Julian (Apostata ) als Raifer                         | 107   |
|               | Jobian, Balentinian und Balens. Anfang ber            |       |
|               | Böllermanderung                                       | 111   |
| - 29,         | Theobolius M. tettet. Gein Charafter -                | 115   |
|               |                                                       |       |

| -                                             |            | (        | Beite.     |
|-----------------------------------------------|------------|----------|------------|
| §. 30. Seine Mittaifer                        | -          | •        | 118        |
| - 31. Hongrips im Abendianb                   | •:         |          | 121        |
| - 32. Untergang bes weftlichen Reiches -      | :          | •        | 123        |
|                                               | ;          |          | •          |
| 2 weites Rapit                                | ı <b>L</b> |          |            |
| Gefdicte ber Zeut                             | 14         | : N.     |            |
| - 1. Queilen                                  | -          | •        | 127        |
| - 2. Das tanb                                 | -          | . •      | 130        |
| - 3. Cinwohner                                | •          | •        | 134        |
| - 4. Meltefte Gefdichte ber Teutfden          | •          | •        | <b>138</b> |
| - 5. hermann, ber Cheruster , garft           | •          | •        | 141        |
| - 6. Batavifcher und Martomannischer Rrieg    | -          | •        | 144        |
| - 7. Ueberficht ber teutschen Dauptvoller uni | ihre       | <b>.</b> |            |
| Ariege mit Rom                                |            | •        | 146        |
|                                               |            |          | •          |
|                                               | `          |          | ·.         |
| Drittes Rapit                                 | ı L        |          |            |
| •                                             |            |          |            |
| eschichte Aftene                              | •          |          |            |
| — 1. Ueberhaupt                               | •          | •        | 150        |
| - 2. Parther                                  | , •        | -        | 154        |
| - 3. Arbidir. Mittleres Perfifdes Beie        | <b>6</b> - | -        | 153        |
| — 4. Capor I. und II                          |            | .• ′     | 155        |
| -5. Gina                                      | -          |          | 158        |
| •                                             |            |          |            |

W

35.75 (1)

| 11           | Dritter Abschitti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>t</b> al  | and the second of the second of the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ; -        |
| a            | Agemeine Betrachtungen über ben britt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en         |
|              | 3 9 1 1 2 Beigraum, e 1 9 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|              | Erftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>1</b> 07  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •          |
| 68. <b>t</b> | - Bargerlicher Buffant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>:</i> . |
| }Fr          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .'         |
| g: 5         | ing the second of the second o | Beite.     |
| 1. 1.        | L Rulturaberbaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161        |
| •            | I. Staatsverfaffung und Regterun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4</b>   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>M.     |
| <u>-</u> ¥   | . Romifde Berfaffung. Jurisprudeng. Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          |
|              | Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164        |
|              | . Senat und Bolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 168        |
| - 4.         | . Republikanische Magistrate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 172        |
| - 5          | Raifediche: Magiftrate und hofanter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 174        |
| <b>-</b> 6,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180        |
| - 7          | Berfaffung ber Teutichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 182        |
|              | . Der Abel. Fürften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185        |
|              | . Religion. Priefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188        |
|              | Rultary Sitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|              | III. Gefege und Sitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 197        |
| 7%           | IV. Bolfervertebr unb Banbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198        |

|                 | Religion.                                    |        |
|-----------------|----------------------------------------------|--------|
| •               |                                              | Beite. |
| §. 1.           | Buftand ber beibnifden Religionen            | 201    |
|                 | Der Jabischen                                | 204    |
| <b>—</b> 3.     | Die Chrift usrelig ion. Ihre finnere Bor-    | L      |
|                 | trefflichfeit                                | 207    |
| <del></del> 4.  | Gifer ihrer Betenner. Berfolgungen           | 211    |
| <del>-</del> 5, | Die Erhebung bes Chriftenthums , begunftiget | ,i:    |
|                 | burch die allgemeine Beltlage und ben        |        |
|                 | Sang ber Ereigniffe                          | 219    |
|                 | gall bes Beibenthums im Romifchen Reich -    | . 223  |
| <b></b> 6.      | Chriftliche Rirde. Ihre altefte Geftalt -    | \$25   |
| <del></del> 7.  | Reuerungen -                                 | 233    |
|                 | Drittes Rapitel.                             |        |
|                 | Runst und Wisserschaft.                      |        |
|                 | I. Allgemeiner Heberblic.                    |        |
| <b>- 1</b> ,    | Ausbreitung und Bilithe in ben zwei erften   |        |
|                 | Jahrhunderten                                | 234    |
| - 2,            | Berfall                                      | 237    |
| <b>— 3</b> .    | Ungleich in Griechenland und gatium          | 240    |
| I               | L. Schone Rünfte und Biffenschafter          | 1.     |
| <del></del> 4,  | Plaftit und Bautunft                         | 942    |

## VIII

|    |    |                        | •          |          |      |       |       | Seite. |
|----|----|------------------------|------------|----------|------|-------|-------|--------|
| g. | 5. | Musit und Manitunft.   | (6         | steatfif | he w | nd An | uphis |        |
|    |    | theatralische Spiele   | <b>:</b> ) | •        | -    | .=    | -     | 245    |
| _  | 6. | Dichteunft und Rebetun | ft .       | •        | -    | •.    | •     | 247    |
|    | 7. | Gefciate               | •          | •        | •    | •     | -     | 249    |
|    |    |                        | ٠          |          |      |       | •     |        |
|    | 1  | III. und VL. Mathen    |            |          |      |       |       | •      |
|    |    | falische Biffenf       |            |          | - 9  | phil  | Çe    |        |
|    |    | fox                    | ) þi       | Ė.       |      |       |       |        |
|    | 8. | Die Realwiffenschaften |            | •        | ŧ    | •     | -     | 251    |
| _  | 9. | Philosophie            | -          | •        | •    | -     | •     | 255    |



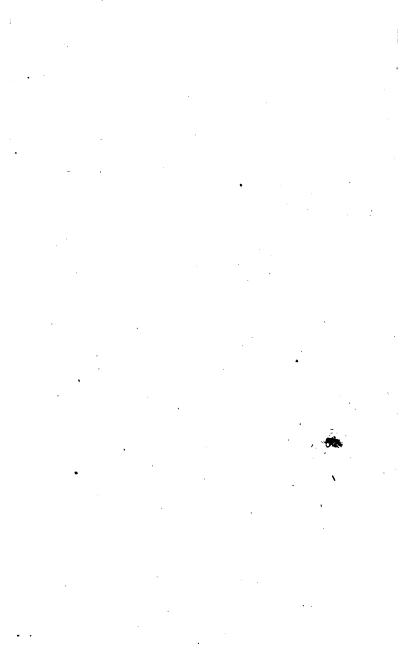

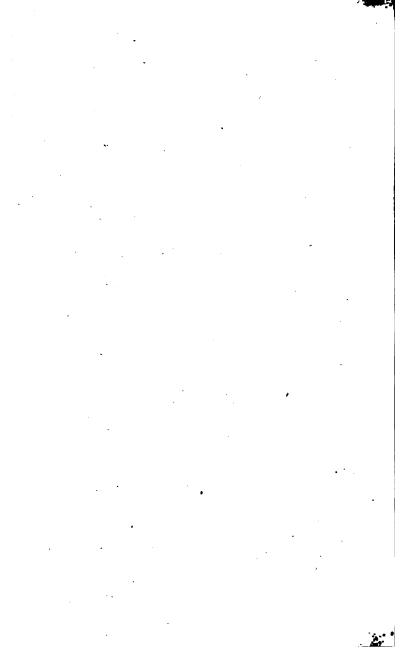

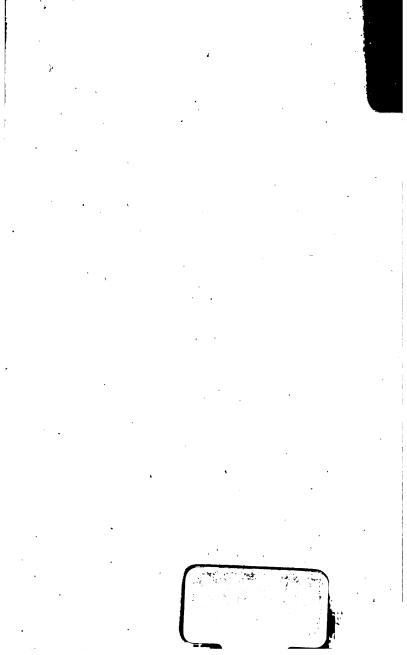

